Agre. Softwar, Verlag AG. Postf. 10 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 : 10 11 Wichtigs Tel. (pn. Manmern der WELT: Zentralredakton Bonn 102 28) 304-1/Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertraebsabreilung Hamburg (0 90) 107-1 – Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierborsen

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 293 - 51.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 38,00 bfr. Frankreich 7,00 F. Gruschenland 150 br. Großbritannien nij p. Rallen 1500 L. Jugoslawien 600,00 Dni. Laxemburg 28,00 ffr. Niederlande 2 20 nif Norwesten 850 nkr. Osterreich 14 oS. Portugal 150 Ess: Schweden 8,00 Fr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische Inseln 185 Pts. Turkei 850 Tl.

### Heute in der WELT

### Nichts geht mehr ohne Innovation

Alle reden von Innovation. Kaum jemand weiß, was es damit auf sich hat und welche Bedeutung der Schöpfungskraft der Wirtschaft überhaupt zukommt. Die WELT hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Innovations- und Kommunikationsforschung (IIK), Münster, die Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer der größten deutschen Kapitalgesellschaften gefragt. Resultat: Die deutsche Wirtschaft ist in die Weltspitze aufgerückt. Die Forderung der Wirtschaft: Schranken auf für weitere Innovationen!

### Morgen in der WELT

### Organspende und Transplantation

Das Leben vieler Patienten könnte durch mehr Organspenden gerettet werden. Obwohl 1986 die Zahl der Transplantationen angestiegen ist, kann der Bedarf bei weitem nicht gedeckt werden. Kann der Notstand durch ein Transplantationsgesetz beseitigt werden? Wird ein internationales Datenverbundsystem in der Lage sein, bessere Entscheidungshilfen für die Verteilung der gespendeten Organe zu schaffen?

#### POLITIK

Abkommen: Nach 13 Monate dauernden Verhandlungen haben die Türkei und die USA ihre Gegensätze überbrückt und ein neues Verteidigungsabkommen -paraphiert. Ankara erwartet eine höbere Militärhilfe zu günstigeren Bedingungen als bisher.

Sales Berger

 $= - (C_{i} \mathcal{M}_{i}^{(\mathcal{D}_{i})})$ 

a diast th

Handelskrieg? US-Marineminister John Lehman hat von Washington Wirtschaftssanktionen gegen Neuseeland gefordert, weil sich das Land weigert, amerikanische Kriegsschiffe mit Atombetrieb oder Atomwaffen an Bord in seine Häfen einlaufen zu lassen.

Freizeit: Die 2,7 Millionen Arbeiter und Angestellten bei Bund, Ländern und Gemeinden erhalten vom kommenden Jahr an zusätzlich zwei freie Tage. Die jetzt in Kraft tretende Arbeitszeitverkürzung war von den Tarifparteien bereits 1984 ausgehandelt worden.

Prüfstand: Das Bundesverfassungsgericht hat mit der Prüfung einer Verfassungsbeschwerde gegen den Bau der Daimler-Benz-Teststrecke Boxberg begonnen. Stuttgarts Landwirtschaftsminister Weiser erhofft sich von dem Bau wirtschaftlichen Aufschwung im Main-Tauber-Kreis. (S. 4)

für das Kreditwesen öffentlichrechtliche Kreditinstitute auf die Risiken ihres Engagements bei der Neuen Heimat hingewiesen. Das wurde gestern im Bundestag bekannt (S. 8) Diepgen: Die britische Premier-

Risiken: Bereits in den 70er Jah-

ren hat das Bundesaufsichtsamt

ministerin Thatcher hat den Berliner Regierenden Bürgermeister Diepgen zu einem Meinungsaustausch empfangen. Statusrechtliche Fragen eines offiziellen Besuchs von Diepgen in Ost-Berlin standen im Mittelpunkt.

Transit: Das am 17. Dezember 1971 zwischen Bonn und Ost-Berlin abgeschlossene Transitabkommen hat sich nach Auffassung der im Bundestag vertretenen Parteien bewährt. Es habe dazu beigetragen, die Lage in und um Berlin zu stabilisieren.

Verurteilt: Wegen Beihilfe zum Mord in 161 Fällen ist der ehemalige SS-Hauptsturmbannführer Friedrich Paulus in Frankfurt zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Der heute 81jährige hatte im Frühjahr 1940 an einer Vergeltungsaktion in der Nähe von Lublin teilgenommen.

(15.12.): 1922,80. Dollarmittelkurs:

2,0232 (2,0143) Mark. Goldpreis je

Aktienindex der WELT

Feinunze: 393.70 (394.30) Dollar.

### WIRTSCHAFT

Impulse: Bundeswirtschaftsminister Bangemann rechnet 1987 nicht mit einem Einbruch im Exportgeschäft. Vor dem Außenwirtschaftsbeirat erinnerte er an die Prognosen der Fünf Weisen und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute, die sich zwischen real 1,5 und drei Prozent bewegen. (S. 9)

Börse: Die Kurse an den deutschen Aktienbörsen haben sich erholt. Am Rentenmarkt verlief das Geschäft bei behaupteter Tendenz weiter ruhig. WELt-Aktien-index: 278,36 (276,11). BHF-Rentenindex: 106,495 (106,473). BHF-Performance-Index: 108,246 (108,193). Dow-Jones-Index

### KULTUR

Literatur: Es ist eine frische Brise, sehr angenehm in der Wirkung und ziemlich unberechenbar in ihrer Entwicklung - Italiens Autoren erineuen sich, spätestens seit der Frankfurter Buchmesse, zunehmender Beliebtheit. (S. 19)

Broch: Großer Aufwand und geringer Gewinn. "Aus der Luft gegriffen", Hermann Brochs Hochstapler-Komödie, vor 50 Jahren geschrieben, ist von Fred Berndt im Berliner Schiller-Theater

inszeniert worden. (S. 19)

### SPORT

Tennis: Eric Jelen, hinter Boris Becker Zweiter der deutschen Rangliste und hei den nationalen Hallenmeisterschaften in Mainz an Nummer I gesetzt, mußte ge-stern wegen einer Stirnhöhlen-Vereiterung absagen. (S. 7)

Ski Alpin: Dem Italiener Ivano Edalini gelang beim Slalom in Madonna die Campiglio der erste Weltcup-Sieg. Die deutschen Fahrer Armin Bittner, Stefan Pistor und Florian Beck überraschten mit den Rängen 7, 11 und 13. (S. 7)

### AUS ALLER WELT



Lottokönig: Vor 30 Jahren gewann Walter Knoblauch (Foto) eine halbe Million und dann noch einmal 300 000 Mark. An seinem Hotel ließ er ein Schild anbringen: "Wegen Reichtum geschlossen". Heute erhält er Sozialhilfe. Wie gewonnen, so zerronnen. (S. 20)

Klangkörper": Tschaikowsky, die Beatles oder Benny Goodman waren von der Konzerthalle begeistert. Nach sieben Monaten Renovierungsarbeiten ist die New Yorker Carnegie Hall mit einer Gala wieder eröffnet worden. (S. 20)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Kalte Meeresluft

Seite 6 Seite 17 Seite 20

# Reagan forciert Aufklärung über Hintergründe der Affäre

Aussageerlaubnis für seinen Stabschef / CIA-Chef erlitt Hirnschläge

D. SCHULZ/DW. Washington Die Iran-Affäre sorgt für wachsende Nervosität im Weißen Haus. Berichte, daß Gelder aus dem Waffengeschäft zur Finanzierung der Wahlkämpfe konservativer Kandidaten und Bekämpfung von Gegnern der Mittelamerika-Politik des Präsidenten ausgegeben worden sein sollen, haben eine hochbrisante innenpolitische Situation geschaffen. Sollten die Vorwürfe zutreffen, wären die Ausmaße eines Skandals erreicht, der einen Vergleich mit der Watergate-Affäre herausfordern würde.

Die angeblich unmittelbar Beteiligten, das entlassene Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, Oberstleutnant North, und der Chef mehrerer obskurer konservativer Organisationen, Carl Channell, schwiegen sich aus oder waren unauffindbar. Patrick Buchanan, der Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Weißen Haus, sagte, er habe an Treffen zwischen North und Channell teilgenommen; von Geldern aus den Waffenlieferungen sei dabei jedoch nicht die Rede gewesen.

Larry Speakes, der Pressesprecher

des Präsidenten, versicherte: "Wenn öffentliche Gelder auf illegale Weise zur Finanzierung von Wahlkämpfen verwendet worden sein sollten, so würde das Weiße Haus dafür sorgen, daß die Verantwortlichen so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden."

Präsident Reagan hat seinem Stabschef Donald Regan erlaubt, unter Eid in öffentlicher Sitzung vor

### SEITE 2: Zwei Krises

einem Kongreßausschuß auszusagen. Die Stabs- oder Amtschefs des Weißen Hauses erscheinen normalerweise nicht vor solchen Ausschüssen. Reagans Entscheidung kann zweierlei bedeuten: Er weiß um die Gefährdung der eigenen Position und möchte dem Eindruck entgegentreten, er versuche die Untersuchungen zu sabotieren, oder er ist sich sicher, daß Donald Regan nichts zu sagen hat. Dies könnte die Lage jedoch weiter verschlimmern.

Der Geheimdienstausschuß des

Senats hat geheime Anhörungen von Außenminister Shultz, Verteidigungsminister Weinberger und Justizminister Meese angekündigt. CIA-Chef Casey konnte gestern nicht verhört werden, weil er zwei leichtere Gehirnschläge erlitten hat.

Der Leiter der politisch-militärischen Abteilung des Nationalen Si-cherheitsrates, Howard Teicher, ist zurückgetreten. Dies meldete die "Jerusalem Post". Er soll im Mai mit dem damaligen Sicherheitsberater McFarlane und Oberstleutnant North nach Teheran gereist sein. Beide wurden angeblich von Amiram Nir, einem Berater des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Peres, begleitet.

Unterdessen ist ein Bericht des Pentagon bekannt geworden, in dem es heißt, die Sowjets hätten 1980 unmittelbar an der Nordgrenze nach Iran die Besetzung des Landes geübt. Zu dieser Zeit befanden sich amerikanische Botschaftsangehörige in Teheraner Geiselhaft. Präsident Carter habe daraufhin eine "energische Botschaft" an den Kreml gerichtet, hieß es in der "New York Times".

## "Polizei leistet Dienst am Frieden"

Kohl stellt sich vor die Sicherheitsbehörden / Kompetenzen kommen auf den Prüfstand

G. BADING, Wiesbaden Bundeskanzler Helmut Kohl will zu Beginn der nächsten Legislaturperiode die grundsätzliche Frage prüfen lassen, ob die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ein-

schließlich jener der Polizei sich in der seit 40 Jahren bestehenden Form bewährt hat oder ob Veränderungen mit dem Ziel einer höheren Effektivität notwendig sind.

Beim Besuch des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden nahm der Regierungschef in dieser Form zu der Frage nach einer möglichen Kompetenzerweiterung der Bundespolizei Stellung. Noch habe er "keine abschließende Meinung" dazu. Er kön-ne sich jedoch eine Überprüfung in diesem Sinne vorstellen.

Der Kanzler, der gestern neben dem BKA auch die Generalbundesanwaltschaft und den Bundesgerichtshof besuchte, versicherte in Reden vor den Belegschaften, daß seine amten, die in diesen angesichts der

terroristischen Bedrohung ungeheuer schweren Tagen treu ihre Pflicht erfüllten, müßten sowohl von der politischen Führung als auch aus Bevölkerung Anerkennung, Respekt und Sympathie erfahren. "Unsere Polizeibeamten leisten im besten Sinne des Wortes einen Dienst am Frieden des Landes."

Der Kanzler bedauerte, daß das Verständnis für die schwierige Aufgabe der Sicherheitsbehörden nicht überall gleich im politischen Leben vertreten sei. So müsse man feststellen, daß es noch immer Sympathie für Gewalttäter gebe, obwohl die als Unrechtstatbestand heruntergespielte Gewalt gegen Sachen mit nahezu tödlicher Sicherheit in Gewalt gegen Personen munde. Seule Regierung werde es nicht zulassen, sagte Kohl, daß Terroristen das freiheitliche Klima in der Bundesrepublik Deutschland zerstörten.

Bundesinnenminister Friedrich Regierung zu den Mitarbeitern der Zimmermann nutzte eine kurze An-Sicherheitsbehörden stehe. Diese Be- sprache vor den Beamten des Bundeskriminalamtes zu einer überra-

schenden Dankadresse an den Bundeskanzier. Nachdem er darauf verwiesen hatte, daß im Bundeshaushalt "alles, was wir für unerläßlich hielten", auch gegen Widerstände des Bundesfinanzministeriums durchgesetzt worden sei, sagte Zimmermann: "Dies ist vor allem dem persönlichen Einsatz des Bundeskanzlers zu verdanken." Bei der Bekämpfung des Terrorismus mahnte der Bundesinnenminister zur Geduld. Erfolg werde sich hier "nur einstellen, wenn man konsequent seine Pflicht tut".

BKA-Präsident Heinrich Boge hob die zentralen Funktionen seiner Behörde innerhalb der deutschen Polizei und auf internationaler Ebene hervor. Bei der Vereinheitlichung der Verbrechensbekämpfung im europäischen Rahmen, die Boge als "besonderes Anliegen" des BKA bezeichnete, bedürfe es der Unterstützung der politischen Führung. In der Zusammenarbeit mit Frankreich seien hier "ermutigende Ansätze erkennbar und schon konkrete Verein-

## "Berlin bindet die USA an Europa"

Amerikanischer Gesandter kündigt gemeinsame Haltung der Alliierten zu Diepgen-Reise an

viel zu früh, eine endgültige Entschei-

dung zu treffen. "Wir werden irgend-

wanz zu einer gemeinsamen allijerten

DIETHART GOOS, Bonn Nach dem französischen Außenminister Raimond hat jetzt auch die amerikanische Seite Vorbehalte gegen einen "dynamischen Berlin-Status" signalisiert. Diese Formel hatte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, geprägt. Der amerikanische Gesandte in Berlin, John C. Kornblum, ließ keinen Zweifel an der gemeinsamen Auffassung der drei westlichen Schutzmächte, wonach der alliierte Status Berlins nicht angetastet werden dür-

Zurückhaltend äußerte sich Kornblum vor den Deutschlandexperten des Bundeskanzleramtes und des Ministeriums für innerdeutsche Beziehungen zur Frage, ob Bürgermeister Diepgen im kommenden Jahr der Einladung von SED-Chef Honecker zur Teilnahme am offiziellen "DDR"-Staatsakt anläßlich der 750-Jahr-Feier Folge leisten soll. Dieses Thema werde auf der Basis des Berlin-Status sorgfältig geprüft. Dabei kommen auch das Für und Wider eines Be-

Wallmann stützt

Bundesumweltminister Walter

Wallmann (CDU) erwartet, daß die

Frage einer Verankerung des Um-

weltschutzes im Grundgesetz nach

der Bundestagswahl ein Thema von

Koalitionsverhandlungen zwischen

Union und FDP sein wird. Bislang

hat sich die Union dagegen ausge-

sprochen, dem Umweltschutz Verfas-

sungsrang zu geben, wie dies die FDP

In einem Gespräch mit der "Pforz-

heimer Zeitung" sagte Wallmann,

zwar werde durch die Aufnahme in

das Grundgesetz allein noch keine

Verbesserung erreicht, doch könne

eine verfassungsrechtliche Veranke-

rung des Umweltschutzes bewußt-

seinsbildend wirken. Als er sein Am:

angetreten habe, "stand dieses The-

ma noch nicht auf der Tagesordnung.

Es wird aber auf die Tagesordnung

kommen", äußerte der Minister. Ge-

gen eine Grundgesetzänderung ist

jetzt nur noch die CSU.

DW. Pforzheim

FDP-Forderung

Auffassung in dieser Frage kom-men", kündigte der 43jährige Diplo-Für die Erhaltung von Frieden und Stabilität in Europa hat Berlin nach Darstellung des US-Gesandten eine

wichtige Rolle. Die "Kleinarbeit der vier Machte" ermögliche es vor Ort, mit einer Art Frühwarnsystem Krisen vorauszusehen und die Lage zu beherrschen. Dieser Rahmen sei für Europa sehr wichtig. Für das fortdauernde Engagement

der Vereinigten Staaten in Europa sei Berlin von herausragender Bedeutung, versicherte Kornblum. "Berlin bindet die Vereinigten Staaten in Europa auf eine einzigartige Weise, die sonst nicht erreicht werden könnte." Kornblum, der vom gastgebenden

Berliner Bundessenator, Professor Rupert Scholz, als einer der besten Deutschlandkenner der USA bezeichnet wurde, hob besonders die

### EG einig bei Überschuß-Abbau

dpa, Brüssel

Die EG-Agrarminister haben ge-stern in Brüssel eine Kompromißlösung zur Reduzierung der Produktion sowohl bei Milch als auch bei Rindfleisch gefunden. Nach Angaben verschiedener Delegationssprecher zog die irische Regierung ihre ursprüngliche Drohung mit einem Veto gegen die Begrenzung der Rindfleischproduktion zurück.

Nachdem die Minister am Nachmittag damit die beiden schwierigsten Streitpunkte erledigt hatten. diskutierten sie weiter über sogenannte "agrimonetäre" Fragen - zum Beispiel den Währungsausgleich und wollten danach über Agrar-Strukpurpolitik sprechen. Eine Einigung in allen Bereichen dieses "Pakets" ist Voraussetuung dafür, daß die Maßnahmen zur Eindämmung der Milchund Rindfleischproduktion endgültig in Kraft treten können.

Seiten 2 und 9: Weitere Beiträge

moralische Veroflichtung seines Lansuchs zur Sprache. Es sei jetzt noch des für die Aufrechterhaltung der Freiheit Berlins und die Sicherung des alliierten Status der alten deutschen Hauptstadt hervor. Dies sei eine Aufgabe von größter Bedeutung, die auch immer wieder in den Vereinigten Staaten selber deutlich gemacht werden müsse.

> Positiv bewertete der amerikanische Spitzendiplomat die Zukunft Berlins. Über sie mache er sich keine Sorgen, denn "Berlin ist das, was die deutsche Nation als Weltstadt und als Hauptstadt haben möchte: Eine großartige, manchmal auch etwas unordentliche und verwirrende Stadt". Es gelte für die Alliierten, die Bundesregierung und den Senat, den Status glaubwürdig und zeitgemäß zu beschreiben. Dabei müssen vor allem auch der jüngeren Bevölkerung deutlich gemacht werden, daß sich der Status nicht gegen die Berliner richte. sondern für den Fortbestand und ihre positive Zukunft von grundlegender Bedeutung sei.

### Machtwechsel in Kasachstan

Der Parteichef der zentralasiatischen Sowjetrepublik Kasachstan. Kunajew, hat seinen Posten verloren. Radio Moskau meldete gestern, der 74jährige Gefolgsmann des früheren Staats- und Parteichefs Breschnew. der auch dem zwölf Mitglieder umfassenden Politbüro der Kommunistischen Partei angehört, sei "in Verbindung mit seinem Rücktritt von seinen Pflichten entbunden worden".

Zum Nachfolger wurde der bisherige Parteichef der Stadt Uljanowsk in Zentralrußland, der 59jährige Gennadi Kolbin bestimmt. Daß ein Russe in einer nicht-russischen Republik dieses Amt bekommt, deutet darauf hin, daß den einheimischen Politikern offenbar nicht zugetraut wird. mit den anstehenden Problemen fertig zu werden. Beobachter erwarten. daß Kunajew auch seinen Platz im Politbüro, in das er 1966 auf Veranlassung Breschnews gewählt worden war, verlieren wird.

#### **DER KOMMENTAR**

The state of the second second

### Zwei Seelen

Wer zwei Hüte trägt, gerät leicht in Gefahr, mit zwei Zungen zu sprechen. Das ist zumindest für die Öffentlichkeit - so lange unbeachtlich, wie nicht jemand mit der Autorität eines hohen Amtes noch dazu in einer zentralen politischen Frage an die Öffentlichkeit tritt.

Die charmante und streitbare Vizepräsidentin der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit läßt sich nicht selten als Gegenstimme ihres eigenen Hauses vernehmen. Unterschiedliche Interpretationen bestimmter Sachverhalte müssen auch in steigender Wahlkampfhitze zu ertragen sein. Doch bei der unterschiedlichen Wiedergabe von Fakten hört die Gemütlichkeit auf.

Nach raschen und durchschlagenden Erfolgen der seit Herbst 1982 verfolgten Wirtschafts- und Finanzpolitik etwa bei Preisstabilität, Zinsentwicklung und Abbau der Haushaltsdefizite hat sich eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt erst spät und nicht so überzeugend eingestellt, wie es die Regierungskoalition erwartet - und zum Teil angekündigt - hatte. Zweifellos hatte man die Schwierigkeiten beim Stoppen der rasanten Talfahrt unter-

Die Opposition sieht nun. nachdem alle ihre Prognosen der Düsternis und des "Kaputtsparens" für jedermann sichtbar mit der wirtschaftlichen Realität nichts gemein haben, auf dem Arbeitsmarkt die Achillesferse der Regierung, der es nicht gelungen ist, den Arbeitsmarkt gleichsam über Nacht leerzufegen. Wenn sie sich dazu einer Expertin bedienen kann. umso besser für die SPD, könnte man meinen.

Oder vielleicht doch nicht? Denn wer seine argumentativen Breitseiten auf der zweiten Stelle hinter dem Komma fährt, könnte seine Zuhörer leicht ins Grübeln darüber bringen, ob die Argumente denn wirklich so durchschlagend sind. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat nicht nur wegen der Arbeitslosen eine sach-lichere Erörterung verdient.

### Streit um Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit

Bonn: Frau Engelen-Kefer spricht mit zwei Zungen

HEINZ HECK, Bonn "Wie würde die Öffentlichkeit reagieren, wenn der Chef des Volkswagenwerks den Golf lobte und sein Stellvertreter an dem Erfolgsmodell herummäkelte?" Mit diesen Worten kritisiert der Parlamentarische Staatssekretär im Arbeitsministerium, Wolfgang Vogt (CDU), Außerungen der Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit (BA), Ursula Engelen-Kefer, die zugleich Mitglied im SPD-Vorstand ist. Vogt zur WELT: Frau Engelen-Kefer stellt in der Öffentlichkeit Entwicklungen in Frage, die durch Zahlen nicht nur der Bundesanstalt, sondern auch des Statistischen Bundesamtes erhärtet sind".

Stein des Anstoßes waren ihre Äußerungen auf einer Arbeitsmarktkonferenz der Hans-Böckler-Stiftung Anfang Dezember in ihrer Eigenschaft als BA-Vizepräsidentin: "Wenn heute in der Öffentlichkeit gejubelt wird, das Wirtschaftswachstum habe bereits 600 000 neue Arbeitsplätze geschaffen, so ist dies schlicht falsch und kehrt die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen einfach unter den Teppich." Die Zahl der Erwerbstätigen sei von 1984 bis 1986 "jahres-

durchschnittlich betrachtet um 450 000 gestiegen". Und fügt hinzu, daß die "von der BA an die Öffentlichkeit gegebenen Zahlen . . . bereits jetzt um etwa 20 000 nach unten korrigiert werden mußten".

Dazu Vogt: "Die aktualisierte Beschäftigtenstatistik zeichnet sich durch hohe Treffsicherheit aus." Monatlich würden nicht nur die neuesten Zahlen bekanntgegeben, sondern auch die des Vormonats nachträglich korrigiert (wie dies in zahlreichen Statistiken, etwa auch beim Auftragseingang, der Fall sei). Die Korrekturen hätten sich in den vergangenen Monaten zwischen etwa 1000 und 6000 bewegt und im September tatsächlich 21 000 ausgemacht. Gemessen an der Beschäftigselbst dieser Ausrutscher nur eine Abweichung von 0,08 Prozent und könne immer noch als "Punktlandung" angesehen werden.

Vogt warf Frau Engelen-Kefer vor. "mit zwei Zungen zu sprechen", und erinnerte daran, daß die für die Arbeitsmarktpolitik wichtige zeitnahe Beschäftigtenstatistik in der BA vorberaten und vorbewertet worden sei.

### **122 Tote** in Karatschi

Bei zweitägigen blutigen Auschrei-

tungen in der pakistanischen Hafenstadt Karatschi sind 122 Menschen getötet worden; mindestens 500 Personen wurden verletzt. Zwischen Pathanen und Biharsis waren Gewalttätigkeiten ausgebrochen, nachdem die Polizei Razzien begonnen hatte, um den verbotenene Drogen- und Waffenhandel zu beenden. Pathanen und Biharsis sind die größten Konkurrenten bei diesem Handel. Ihre Lager bei Karatschi gelten als die bedeutendsten Drogenumschlagplätze in Asien.

### **Burt weist Perle** in die Schranken

Der US-Botschafter in Bonn, Burt, hat dem Unterstaatssekretär im amerikanischen Verteidigungsministerium, Perle, die Kompetenz zu Außerungen über die US-Politik zu innerdeutschen Fragen bestritten. Perle habe mit seinen Äußerungen nicht die amerikanische Politik dargestellt. erklärte Burt gestern. Perle hatte in einem Interview gefordert, die Bundesrepublik Deutschland solle ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und dafür ihre Kredite an die "DDR" kür-

# **Entscheidung** für Deutschland. Es kommt auf jede Stimme Hands of the sechzi-sonder





### Eine wichtige Einigung

Von Wilhelm Hadler

Die Landwirtschaftsminister der EG haben sich wieder einmal schwer getan mit ihren Beschlüssen. Sieben Tage und zwei Nächte brauchten sie, um ein Paket von Maßnahmen zur Drosselung der Milch- und Rindfleischproduktion zu schnüren. Diesmal markiert die Einigung jedoch nicht nur den üblichen, von Jahr zu Jahr schwieriger werdenden Interessen-Ausgleich auf europäischer Bühne. Vielleicht wird man sogar einmal sagen können, daß der gestrige Kompromiß den Bestand und die Entwicklungschancen der Gemeinschaft auf Jahre hinaus gesichert hat.

Es ist jedenfalls allerhöchste Zeit, daß die EG mit ihren Überschußproblemen fertig wird. Sie haben der Idee der europäischen Einigung mehr geschadet, als Fortschritte in anderen Bereichen wettmachen konnten. Die Reform der Agrarpolitik ist nicht nur die Voraussetzung für eine Aufstockung der EG-Finanzen, sondern auch für die Aufrechterhaltung des freien Welthandelssystems. Sie entscheidet darüber hinaus über die Glaubwürdigkeit des gesamten bisherigen Ansatzes der Europa-Politik.

Der Weg, auf den sich die Agrarminister begeben haben, wird freilich manchem nicht gefallen. Statt über die Preise, soll die Agrarerzeugung künftig noch stärker über weitgehend willkürlich festgelegte Produktionskontingente gesteuert werden. Die Gefahr einer Verewigung unwirtschaftlicher Agrarstrukturen liegt somit auf der Hand. Auch der Renationalisierung der europäischen Agrarpolitik wird erneut Vorschub geleistet.

Immerhin war die Verschärfung des Milchquotensystems politisch der einzig gangbare Weg, um die europäische Idee nicht vollends im Milchsee ertrinken zu lassen. Eine Preissenkung schied aus, weil die meisten Regierungen ihren Landwirten keine Einkommenseinbußen zumuten wollten. Den Bauern wird also ihr Verzicht auf Milchproduktion durch Ausgleichszahlungen belohnt. Es wird sich zeigen, ob dies auf die Dauer finanziell zu verkraften ist.

### Hallo Partner

Von Uwe Bahnsen

A usgebuffte Strategen sind sie, die Hamburger GAL-Damen. Derzeit führen sie der Öffentlichkeit vor, wie sie die SPD vorzuführen gedenken. Noch äußert sich SPD-Fraktionschef Henning Voscherau erleichtert darüber, daß in Sachen vorläufige Haushaltsführung ein Deal mit der GAL "gelungen" und damit das parlamentarische Überleben für die nächsten Monate gewährt worden ist – da zeigt die GAL ungeniert die Folterwerkzeuge vor, mit denen die Rathausregenten zermürbt werden sollen.

Die GAL-Abgeordnete Ursula Jelpke hat bei der Polizei eine Demonstration für den Sonnabend angemeldet. Sie soll unter dem Motto "Solidarität – Hafenstraße muß bleiben" durch die Hamburger Innenstadt zur St. Pauli-Hafenstraße führen, wo vorgestern wieder eine Barrikade brannte.

Dies ist eine doppelte Herausforderung für den Innensenator Alfons Pawelczyk, der die GAL bekanntlich dort geortet hat, wo immer Gewalt am Werk ist. Zum einen kann sich jeder leicht ausrechnen, welche Folgen eine Demonstration zu diesem Thema und mit diesem Ziel am letzten verkaufsoffenen Sonnabend vor Weihnachten in der überfüllten Hamburger Innenstadt haben wird. Zum anderen aber – und darin liegt der eigentliche Denkzettel für die SPD-Führung – enthält das Motto eine beinharte Absage an die Erklärungen Pawelczyks und Voscheraus vom Montag, das alternative Wohnprojekt Hafenstraße sei gescheitert und müsse beendet werden.

Das Ziel der GAL ist klar: Die Hafenstraße soll instrumentalisiert werden, um den linken SPD-Flügel ins Grüne herüberzuziehen und die Partei nicht nur zu spalten, sondern zu zerstören. Die Sozialdemokraten sollen zerrieben werden. Die Reaktion der SPD-Führung auf dieses durchsichtige Spiel besteht im wesentlichen aus dem Versuch, Zeit zu gewinnen (und dabei Verzögerungen durch Gerichtsentscheidungen einzukalkulieren), und aus der betulichen Umständlichkeit, die eine Folge dieser Taktik zu sein pflegt. Anscheinend sind die Grün-Alternativen entschlossen, zu zeigen, daß sie nicht nur auf Bundesebene untaugliche Bündnispartner sind – und daß die SPD sich trotzdem genötigt fühlt, sich ihnen zu unterwerfen. Ein interessantes Lehrstück.

### Der teure Beste

Von Helmut Breuer

Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Johannes Rau wird in diesen Wahlkampf-Wochen von seiner Partei gern als fürsorglicher Landesvater gepriesen, der sich durch seine Regierungserfolge in Nordrhein-Westfalen auch als der "Beste für Deutschland" profiliert habe. Im Düsseldorfer Landtag, der bis zum Freitag den Landeshaushalt 1987 abschließend berät, könnte dieses Breitwandgemälde Risse bekommen.

Denn schließlich geht es um das Schicksalsbuch des Landes, das seit 1978 von Rau regiert und in eine lähmende Finanzkrise geführt worden ist. Eine sich der Hundert-Milliarden-Grenze nähernde Verschuldung, die der ebenfalls seit 1978 amtierende Fianzminister Diether Posser bereits mit der Lage Polens oder Mexikos verglichen hat, die unheilvoll wachsende Zinsbelastung und sinkende Investitionsquoten geben ein objektives Zeugnis über einen Politiker, der in Wirklichkeit als fideler Schuldenmacher in die Geschichte des bevölkerungsreichsten Landes eingehen wird.

Daß Rau sich mit diesen in Zahlen formulierten "Bewerbungsunterlagen", wie der CDU-Finanzexperte Hartmut Schauerte jüngst den Etat der SPD-Landesregierung nannte, jetzt allen Bundesbürgern zur Wahl stellt, spricht mehr für die Unbekümmertheit als für das politische Verantwortungsbewußtsein des Kandidaten. Man wird daran erinnert, daß alle Kanzleramtsanwärter von Kiesinger über Brandt bis Kohl, die auch aus Staatskanzleien der Länder kamen, weitaus bessere Bilanzen vorzuweisen hatten als der SPD-Kandidat 1987.

Wer sich noch an das fatale Interview erinnert, in dem der damals frischgebackene Kandidat die Rücknahme aller Sozialkürzungen versprach, der sollte an die Hauptursache für die Schuldenlawine in Düsseldorf denken. Es waren – wie Posser in seinem Brief an Rau hervorhob – vor allem die sozialdemokratischen Sozialwohltaten, die Rau seit seinem Amtsantritt unters Volk streute und später zum größten Teil zurücknehmen mußte, die die Finanzen des SPD-Stammlandes ruinierten. Gerade vor diesem Hintergrund ist Raus Gerede von der sozialen Kälte, die er als Bundeskanzler schon bannen werde, eine ebenso einfältige wie leichtfertige Demagogie.



KLAUS BOHLE

### Zwei Krisen

Von Herbert Kremp

Die Auseinandersetzungen in den USA und in Frankreich fördern Krisen der Regierungssysteme zutage, unabhängig von den Anlässen des Iran-Nicaragua-Falles bzw. der "Bildungs-Demonstrationen" in Paris. Beide Ereignisse sind Ausdruck von Machtkämpfen zwischen Institutionen der Verfas-

In Washington macht der Kongreß einen neuen Anlauf, den Präsidenten außenpolitisch einzuengen, ein Prozeß, der in der Nixon-Ara im Zusammenhang mit dem Vietnam-Engagement einen dramatischen Höhepunkt erreicht hatte. In Frankreich sind Staatspräsident und Premier zum Duell angetreten – im Rahmen einer Verfassung, die für diesen Modus des Umgangs nicht geschaffen wurde. Die Folgen können in beiden Fällen eine Lähmung oder zumindest eine Schwächung der Autorität und Handlungsfähigkeit bewirken, die vermutlich bis 1988, bis nach den Wahlen für die höchsten Staatsämter, anhält.

Der Unterschied besteht darin. daß in den USA der Konflikt zwischen den Verfassungsorganen eingebaut und daher voraussehbar ist. Die Amerikaner, ihre Verbündeten und Gegner müssen ihn grundsätzlich einkalkulieren, unberechenbar ist nur sein Ausbruch. Washington beherbergt eine konstitutionelle Monarchie mit einem Präsidenten als Wahlmonarchen und einem Kongreß, der das Staatsoberhaupt weder wählt noch beruft, der keinen Einfluß auf die Zusammensetzung der Regierung besitzt, son-dern seine ganze Kraft auf die Kon-trolle der Exekutive und auf die Legislative konzentriert. Aus der Exekutive kann dem amerikanischen Präsidenten keine Konkurrenz erwachsen. Anders in Frankreich. De Gaulle hatte sich 1958 die Verfassung der V. Republik in einer Schwächephase des Landes wie eine Uniform auf den Leib schneidern lassen. Sie "sitzt", solange Präsident und Premier in hierarchischer Ordnung zueinander stehen. Ergeben Präsidentschafts- und Parlamentswahlen unterschiedliche Mehrheiten, verkehrt sich die hierarchische in eine oppositionelle Ordnung, sieht alles anders aus.

Es sieht dann so aus wie jetzt: Was wohltönend mit "Cohabitation" bezeichnet wird, sieht der Geist der Verfassung (genauer, der Geist de Gaulles) nicht vor. Das Gegeneinander von Staatspräsident und Premier war nicht vorausgedacht, war nicht berechnet, konnte aber angesichts der unterschiedlichen Wahl-Legitimationen nicht ausgeschlossen werden und nimmt im gegebenen Fall die Ge-stalt eines Machtkampfes zwischen Elysee und Matignon an. bis – wiederum durch Wahl - die hierarchische Beziehung zwischen den Institutionen restauriert ist, und das steht in den Sternen der Republik. Bis dahin zerfällt die Exekutive Frankreichs in zwei oppositionelle Mächte, während im amerikanischen Konflikt der Kongreß den Präsidenten zu lähmen versucht. Blockierungen über große Zeiträu-me sind möglich.

Ronald Reagan wird in der sich vertiefenden Iran-Nicaragua-Affäre zur (fast ausschließlichen) Beschäftigung mit sich selbst und "seinem" Fall gezwungen. Sollten tatsächlich Iran-Gelder in den Wahlkampf geflossen sein, würde der Präsident zu Boden gehen. Chirac kann seine Reformpolitik nicht fortsetzen und bleibt auf den unkreativen Positionskampf fixiert. So ist die innere Lage bei den beiden wichtigsten Verbündeten der Bundesrepublik Deutschland.

Die Folgen treffen auch die deutsche Politik. Die Harmonie, die zwischen Bonn und Washington seit Beginn der Ära Kohl zu verzeichnen war, beruhte auf der bemerkenswerten. Regeneration der USA, auf der Überwindung des Vietnam-Watergate-Komplexes in der Ära Reagan, also auf der Stärke des Präsidenten. Eine "lame duck" im Oval Office paßt nicht zu den



Blockierungen nicht ausgeschlossen: Chirac FOTO: CAMERA PRESS

Anforderungen der Zeit, die durch Spannung und Dialog zwischen den Weltmächten gekennzeichnet ist. Die Sowjetunion würde ein Vakuum, entstünde es, mit eigenen Aktivitäten zu fillen versuchen. Die Ära des schwachen Präsidenten Carter hat auf diesem Gebiet unangenehme Erinnerungen hinterlassen. In Frankreich wiederum tauchen unangenehme Erinnerungen an das Ende der Zeit de Gaulles auf. Achtzehn Jahre wurde das Land stabil regiert, von wem auch immer. Die Verwandlung der hierarchischen in eine oppositionelle Regierungsordnung gleicht einer "Nova" am begrenzten europäischen Himmel.

Die USA und Frankreich sind Deutschlands wichtigste Verbündete. Von ihrer inneren Stabilität hängen die äußere Sicherheit und der Gang der Weltwirtschaft ab. Beide neigen zur protektionisti-schen Allüre. Der Westen ist die Hauptversammlung der Gläubiger eines tief verschuldeten Globus. Reagan schlittert mit einem Haushaltsdefizit in die Krise, was Gerhard Stoltenberg in einem Gespräch zu der Frage veranlaßte, ob Reagan wirklich als einer der gro-Ben Präsidenten in die amerikanische Geschichte eingehen wird. Militärisch sind die USA erstarkt – dies ist die bedeutendste Leistung Reagans -, der Westen kann ohne Furcht vor Erpressungen und Machtprojektionen mit der Sowietunion über alles verhandeln. Diese Fähigkeit muß über die Krise hinweg erhalten bleiben. Eine entscheidende Vorausset-

zung dafür ist ein europäischer Akkord in der Sicherheitsfrage. Hier trifft es sich gut, daß in der Außen- und Sicherheitspolitik der hierarchische Grundzug des französischen Regierungssystems er-halten geblieben ist. Die Übereinstimmung zwischen Mitterrand und Chirac läßt sich auf eine kurze Formel bringen: Krieg in Europa kann nur durch nukleare Abschreckung verhindert werden. Abschreckung setzt die strategische Anbindung der USA an Eu-ropa und die Präsenz ihrer Streitkräfte voraus. Die Bundesrepublik muß ein Teil des westlichen Sy-stems bleiben. In diesen Grundsätzen kennt Paris kein Schwanken. Das ist wichtig in einer Situation, in der die Weltmächte womöglich riskante Manöver der Annäherung unternehmen, um sich vom Zentrum ihrer inneren Krisen zu ent-

### IM GESPRÄCH Tyll Necker

### Gegen Vollkasko-Denken

Von Heinz Heck

Ich bin Unternehmer im Hauptberuf", erklärt der neue Präsident des
Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tyll Necker (56), auf die
Frage, wie er als Mittelständler die
aufreibenden Ehrenämter mit seiner
Unternehmertätigkeit unter einen
Hut bringt. Er fügt hinzu: "Ich habe
eine gute Mannschaft." Aber die Legitimation für sein neues Amt, das sieht
Necker ganz klar, kommt aus dem
erfolgreichen Unternehmen.

Da hat der gelassen und auf eine unaufdringliche Weise selbstsicher wirkende neue Spitzenmann etwas vorzuweisen. Noch während des Studiums der Volkswirtschaftslehre arbeitete er als Werkstudent in dem Flüchtlingsunternehmen Hans Koch & Sohn in Bad Oldesloe. Seit 1960 ist er Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter des inzwischen als Hako-Werke GmbH & Co firmierenden Herstellers von Maschinen für die Betriebsreinigung und Grundstückspliege, das heute vierzehn Tochter-Firmen in Europa, den USA, Kanada, Australien und Japan hat.

Necker verbindet eine Freundschaft nicht nur mit dem fast zeitgleich ins Amt gekommenen Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Klaus Murmann, sondern auch mit dem noch bekannteren Landsmann Gerhard Stoltenberg. Sie segeln gemeinsam (auf Murmanns Boot, wie Necker hinzufügt) und diskutieren viel. Stoltenberg sucht den Rat des Unternehmers Necker, der sich weit über seine Unternehmensbelange hinaus mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Problemen auseinandersetzt.

Sinn für eingängige Formulierungen beweist der als Verkaufs-As geltende Necker, wenn er mit Begriffen wie "Vollkasko-Mentalität" aufwartet oder zu den Problemen der Rentenversicherung erklärt: "In Kenntnis



iond atien

Nicht nur für die Großuntemehmer: Necker 2010: Die weit

der Rentnerflut dürfen wir nicht die Deiche abtragen. Wie groß auch seine Wertschätzung für Stoltenberg ist, wurde deutlich, als er dessen Entscheidung, in der schwersten Nachkriegsrezession die jährlichen Steigerungsraten der Bundesausgaben von neun auf zwei Prozent berunterzufahren, mit dem Mut von Ludwig Erhard verglich, der nach der Währungsreform 1948 die Bewirtschaftung auf

Der grundlegende wirtschaftspolitische Fehler der siebziger Jahre ist für Necker, daß man sich schon übers Verteilen unterhielt, bevor etwas produziert war. Die neue Regierung habe die "Prioritätenumkehr auf den Weg gebracht". Doch bleibe noch viel zu tun, vor allem in der Steuer- und Rentenpolitik. Necker kennt die Probleme des Mittelstands aus eigener Erfahrung und wäre froh, wenn diesersich durch ihn besonders repräsentiert fühlen wird". Im übrigen sei der BDI nie eine Veranstaltung nur für die Großunternehmen gewesen. Man denke nur an Fritz Berg.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Viele Zeitungen fragen meh dem Zustabi der SPD:

### NÜRNBERGER

Eins muß man den Genossen lassen. Wenn sie mit sich selbst beschäftigt sind, dann fliegen die Fetzen, daß es für Heiner Geißler ein Quell wahrer Freude sein muß. Da quälen sie sich derzeit durch einen Wahlkampf, an dessen Erfolg kaum einer noch recht glauben mag. Doch als wäre dies des Übels noch nicht genug, zettelt ausgerechnet SPD-Chef Brandt ohne Not eine unnütze Personaldiskussion über seine Nachfolge an.

#### NEUE OSNABRÜCKER OZ ZETTUNG

Wer SPD-Vorsitzender nach Willy Brandt wird, scheint für Sozialdemo Braten zuweilen viel interessanter zu sein als die Frage, wie der nächste Kanzler heißt. Für den SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau offenbar auch.

### WESTFALENPOST

Zwei Vorbersagen sind schon jetzt bestätigt: Raus Versuch, eine Wählermehrheit zu finden, ist mißlungen. Seine zweite Aufgabe, die SPD auf sich zu konzentrieren und zu disziplinieren, ist ebenfalls gescheitert. So wird er verheizt, und manche Spitzenkollegen lassen es gern geschehen. (Hagen)

### Schwarzwälder Bote

Eine von Rau geführte SPD mit einem von diesem geprägten Programm bliebe die notwendige, im Interesse des demokratischen Kräftespiels unverzichtbare Konkurrenz zu der anderen großen Volkspartei. Vieles wird freilich vom Ergebnis des 25. Januar abhängen. (Oberndorf)

### Efglinger Zeitung

SPD-Kanzlerkandidat Rau tauchte gestern wieder in Bonn auf, ging vor die Presse, da er nicht mehr damit rechnen mußte, vor den Bundestag zu müssen. Deutlich zeigte sich ein Defizit an Siegeszuversicht: Indem er seinen Führungsansprüch für die Zeit nach der Wahl erneuerte, deutete er an, daß er sich bereits mit einer "Überlebensstrategie" beschäftigt.

### RHEIN NECKAR ZEITUNG

Brück

Bright Court &

নীয়ার হৈছে। তা প্রত্যুদ্ধ জন্ম

Peterson Contract School of the Con-

Section of the second of the s

(1) 1 (7) 4 (1) 1 (1)

Was von dem angeblich gebremsten Ehrgeiz des Oskar Lafontaine zu halten ist, auch das wird vom Wahlergebnis abhängen. Fällt die SPD am 25. Januar nämlich ins Loch, dürfte der Neuanfang der Partei von Lafontaine und der Linken bestimmt werden. (Heidelberg)

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Je näher die Bundestagswahlen rücken, um so deutlicher werden die Fehler und Defizite der Sozialdemokraten in den vergangenen vier Jah-

### SÜDKURIER

Es ist mindestens eigenartig, wenn der SPD-Vorsitzende dem Kanzlerkandidaten seiner Partei auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes neue Stolpersteine in den Weg legt, nachdem er Wochen zuvor schon einmal zu seiner Demontage beigetragen hatte. (Konstanz)

### Madrid, die Basken und die Fracht der "Bente Fomer"

Die Schulen schicken eine neue Generation von Terroristen auf die Straße / Von Rolf Görtz

Linen "Wahlkampf der Angst"
nannte der baskische Anwalt
und Chef der gemäßigten "Baskischen Linken" (Eskerra Euskadi,
EE), Jose Maria Bandres, die Landtagswahlen im Baskenland. In den
drei Wochen nach ihrem unseligen
Ausgang ohne klaren Sieger zeichnet sich eine neue Landesregierung
noch lange nicht ab. Aber nicht nur
die parlamentarisch-politische Un-

sicherheit blieb.

Bei Straßendemonstrationen wird die Konfrontation immer deutlicher zwischen den linksradikalen Separatisten, in deren Hintergrund die Terrororganisation ETA steht, und friedfertigen Bürgern, die aus dem mörderischen Klima der Angst ausbrechen möchten. Wenn diese eines Tages zurückschlagen, so sollte sich nie-

mand wundern.
Erste Schlägereien zwischen beiden Gruppen trennte die Polizei, wobei Offiziere der Guardia Civil ihren Kollegen der baskischen Landespolizei Ertzaintza demon-

strativ die Hand reichten. Die Drift in den Separatismus als Vorstufe zur Revolution wird dieser Händedruck kaum aufhalten können.

Bei den Wahlen errang der Sozialist Txiki Benegas 19 von 75 Sitzen im Landtag. Zu viel, um inaktiv zu bleiben, zu wenig, um die nationalistischen Parteien zur Mitarbeit in einer künftigen Landesregierung zu bewegen. Untereinander können sich diese vier – zwei rechte und zwei linke Parteien – nicht einigen. Aber selbst wenn sich eine Mehrheit im Parlament der Streitsüchtigen finden sollte: auf der Straße folgt der Kampf den unkontrollierbaren Gesetzen revolutionärer Bewegungen.

Im Madrider Innenministerium meint man, daß die ETA schwere taktische Fehler begeht. Dabei wird in dieser Behörde auf die brutale Rücksichtslosigkeit hingewiesen, mit der die ETA-Kommandos ihre baskischen Landsleute zunehmend erschrecken. Selbst die Herri-Batasuna-Partei, bisher der poli-

tisch lenkende Arm der ETA, muß erkennen, daß sie die Kontrolle über die etwa vierhundert aktiven Etarras in Spanien und Südfrankreich zu verlieren beginnt.

Aber die Revolution geht ihren eigenen Weg. Und nicht etwa, weil die französische Polizei die Chefs der ETA in ihrem südfranzösischen Refugium aufstöberte und damit die Organisation "enthauptete", Auch die sechs neuen Bandenchefs sind mindestens seit fünfzehn Jahren dabei. Das Erschreckende ist vielmehr der Nachwuchs linksradikaler Separatisten, wie ihn die Ikastolas, die vom Madrider Kultusministerium nicht mehr zu kontrollierenden Schulen in baskischer Sprache, Jahr für Jahr auf die Straße schicken.

Das ist wörtlich gemeint; jüngste Massendemonstrationen zu Gunsten der ETA zeigen es. Die Madrider Regierung hat vergeblich versucht, die internationalen Verbindungen der ETA herunterzuspielen. Nur ungern gab man Hilfelei-

stungen aus Libyen und Syrien zu. Die jüngsten Attentate französischer Terroristen im französischen Teil des Baskenlandes aber sind nicht der einzige Hinweis darauf, wie international hier die Beziehungen sind.

Schon im Juli vergangenen Jahres informierte der damalige US-Botschafter in Madrid, Thomas Enders, die Spanier über den Aufenthalt von Etarras im kommunistischen Nicaragua. In einem südamerikanischen Hafen fand man, wie Enders mitteilte, zweihundert Maschinenpistolen sowjetischer Herkunft im dänischen Frachtschiff "Bente Fomer". Die Waffen sollten die Etarras von Nicaragua nach Spanien schleusen.

In diesen Tagen nun teilten amerikanische Nachrichtendienste den Regierungen in Paris und Madrid mit – wie spanische und französische Zeitungen melden – daß eine unbestimmte Zahl von Etarras in einem Speziallager in Nicaragua ausgehildet wird.

Wie sagte doch der damalige Chefideologe der ETA, Mario Onaindia, vor genau sechzehn Jahren vor dem spanischen Kriegsgericht in Burgos: "Wir sind keine Nationalisten, wir sind Internationalisten, Soldaten der Revolution im Kampf gegen den Kapitalismus in ganz Spanien und ganz Frank-

Onaindia scheint heute als Gene-ralsekretär der Baskischen Linken EE einen friedfertigen Kurs der Mäßigung zu verfolgen. Der baskische Terrorismus aber bleibt ein Teil jener Revolution, die keineswegs an ein demokratisches Baskenland denkt. Der Prawda-Chefredakteur Viktor Afanasjew hat eben erst wieder darauf hingewiesen, daß - "Marxisten sind keine Pazifisten" - die UdSSR nach wie vor "Befreiungsbewegungen" unterstütze, und zwar "in der ganzen Welt". Die Ladung der Bente Fomer" erinnert daran, daß das auch die Dritte Welt meint, aber eben nicht nur die Dritte Welt.



# Fröndenberg – Patienten hinter Mauer und Gittern

Als erstes Bundesland unterhäl: Nordrhein-Westfalen seit kurzem ein zentrales

Krankenhaus für Gefangene. Mehr Knast als Klinik? "So viel Krankenhaus wie möglich, so wenig Vollzug wie nötig", heißt die Devise.

Von HELMUT BREUER

lfred Lecki hat uns sehr geholfen. Eigentlich darf ich das gar
nicht sagen." Fast scheint
Klaus Hübner den Satz zu bedauern.
Doch dann strafft sich der 45 Jahre
alte Gefängnisbeamte mit dem sorgfältig gestutzten schwarzen Schnurrbart, blickt wie ein stolzer Bauherr
auf das mit dunkelgrünem Metall
verkleidete moderne Klinikgebäude
und wiederholt entschlossen: "Alfred
Lecki hat uns sehr geholfen." Geholfen, letzte bürokratische Hürden zu
nehmen.

Daß der Leiter des Justizvollzugs-Krankenhauses Fröndenberg seinen überraschenden Dank dem flüchtigen Polizistenmörder Lecki möglichst bald persönlich abstatten kann, dies dürfte auch einer der Weihnachtswünsche von Hübners Dienstherr Rolf Krumsiek sein. Denn der nordrhein-westfälische Justizminister betont nicht nur wie im November bei der Eröffnung des zumindest in der Bundesrepublik einmaligen zentralen Krankenhauses für Strafgefangene immer wieder, daß dem "Ausbrecherkönig" seine jüngste Flucht wohl kaum geglückt wäre, wenn die Anstalt in Fröndenberg früher fertig geworden wäre.

Die Mauer ist das ungewöhnlichste Bauwerk im zersiedelten Fröndenberg am Rande des Ruhrgebiets. Das kleine Städtchen, das sich gern das "Tor zum Sauerland" nennt, wird jedoch die 540 Meter lange und in allen Farben des Regenbogens leuchtende Mauer wohl noch lange Zeit als Bedrückung empfinden. Denn der 5,50 Meter hohe Wall hat ein eher trübes Kapitel Fröndenberger Stadtpolitik auch äußerlich abgeschlossen. In diesem Streit stand das 1979 eingeweihte, auf dem nahen Hirschberg die 23 000 Einwohner kleine Stadt überragende Krankenhaus stets im Mittelpunkt. Das von renommierten Architekten für 40 Millionen Mark erbaute supermoderne "Städtische Krankenhaus Fröndenberg" war von Anfang an zu groß und damit unrentabel, lockte keine Patienten aus der mit Kliniken gut versorgten Umgebung und riß schließlich ein Loch von 18 Millionen Mark in den Haushalt der Sauerland-Gemeinde.

1984 verkauften deswegen nach langem Palaver die damals regierenden Ratsparteien CDU und FDP nach vergeblichen Stützungsversuchen das Haus entnervt an das Land, während die Fröndenberger SPD gegen diese Lösung Sturm lief. Bei der Düsseldorfer SPD-Landesregierung wiederum war man begeistert von diesem Sonderangebot für schließlich

E & \$1 ±11...

nur knapp zehn Millionen Mark, da Nordrhein-Westfalen mit seinen durchschnittlich 16 500 Gefangenen bereits in den sechziger Jahren Bedarf für ein zentrales Justizvollzugs-Krankenhaus festgestellt, sich aber nie zu dieser finanziellen Kraftanstrengung aufgerafft hatte.

Es blieb so noch Jahrzehnte bei den teilweise zu Recht berüchtigten Krankenabteilungen in den Gefängnissen, es blieb bei den Überweisungen von Gefangenen in schwer zu bewachende und deswegen bei Häftlingen beliebte "zivile" Krankenhäuser, wie der Bonner Universitätsklinik, aus der Alfred Lecki im September sein vierter Ausbruch gelang.

Während nun die Handwerker nach Fröndenberg kamen, um aus der städtischen Klinik ein "Krankenhaus für gefangene Patienten" zu machen, versteifte sich der Widerstand der Genossen. Er fand Unterstützung bei einer Bürgeraktion, die die geplante Justizklinik zum Reizwort werden ließ, gegen Straftäter stets wache Emotionen mobilisierte und sogar öffentlich die - natürlich rhetorisch gemeinte - Frage stellte: "Wollen Sie Schwerverbrecher und Mörder nur 100 Meter vom Seniorenheim?" Im Gegensatz zu Fröndenberger Wählern, die bei der Kommunalwahl 1984 der SPD zur Mehrheit verhalfen, ließ sich aber die Justiz nicht. beeindrucken und konnte vor wenigen Wochen die in ihrer Art beispiellose Einrichtung feierlich eröffnen. Obwohl Minister Krumsiek bei dieser Gelegenheit von einem "Meilenstein", gar einem "Jahrhundertereignis" schwärmte, boykottierte der Fröndenberger Bürgermeister Willy Demmer trotz der Verärgerung des prominenten Genossen aus Düsseldorf die Festveranstaltung.

Er hatte sich auch nicht durch die Sorgfalt umstimmen lassen, mit der der neue Besitzer versuchte, die Fröndenberger Gegner des Krankenhauses für Gefangene umzustimmen. Es wurden nicht nur die Zugänge zu den 206 Krankenbetten mit Gucklöchern und Sicherheitsschlössern versehen.

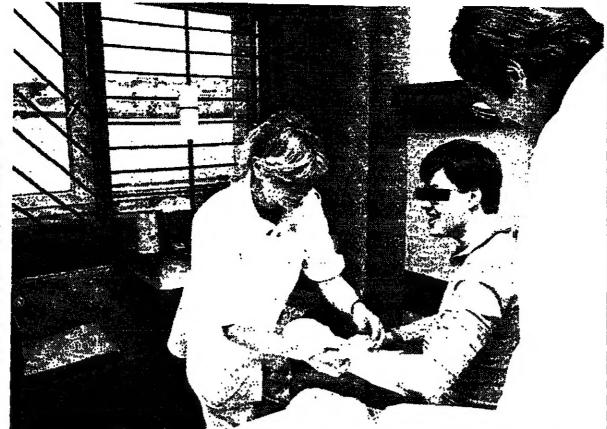

Im Krankenzimmer fällt der Blick auf das vergitterte Fenster und die gut fünf Meter hohe Mauer draußen

sondern auch die Fenster der über die Mauer herausragenden Gebäudeteile von innen vergittert, um den Fröndenbergern den ständigen Anblick der abweisenden Metallstäbe zu ersparen.

Die Mauer schließlich, die aus dem attraktiven Krankenhaus erst ein Gefängniskrankenhaus gemacht hat, diese 540 Meter lange, durch Rundungen und winkelförmige Versetzungen fließend wirkende Mauer steht durch die Kunst des Malers Fritz Fuchs heute da wie ein in die Natur hineingestelltes Monument. Der in Schweden lebende Fuchs brachte durch zarte Pastelltöne Leben in die Zementstruktur, machte ihre Nähe fast angenehm und ihre Funktion fast vergessen, auch wenn der erste Sprayer bereits seine Visitenkarte ablieferte und im schreienden Rot nach "Gerechtig-

"Uns gefällt diese Mauer. Als sie noch grau war, erdrückte sie einen fast mit ihrer Massivität", lautet das Urteil der 26 Jahre alten blonden Brigitte Schenk, eine der 118 meist weiblichen Mitarbeiter im Pflegedienst des Krankenhauses, in dem insgesamt 250 Menschen, unter ihnen 22 Ärzte, für die inzwischen eingelieferten 82 Gefangenen verantwortlich sind. Vor allem die vielen jungen Krankenschwestern zeigen eine freundliche Hilfsbereitschaft, die die aus der bedrückenden Männerwelt der Gefängnisse kommenden "Knastologen" zugleich befremdet und fasziniert.

"Ich kann es immer noch nicht glauben", sagt der 42jährige Räuber Detley S., der seit sechs Wochen in der Fröndenberger Anstalt als Koch arbeitet, zuvor sieben Jahre in einem "normalen" Gefängnis "immerzu vor eine Mauer" schaute, und jetzt von seinem Zimmer "über die auch noch bunte Mauer blicken, Bäume, Häuser. Straßen, Menschen und Autos, eben das Leben sehen" darf. Gerade erst hat der zu 15 Jahren Gefängnis Verurteilte wieder Besuch von seiner Frau bekommen, die sich zuvor eineinhalb Jahre nicht mehr in das alte Gefängnis getraut habe, weil sie bei den strengen Leibesvisitationen und

der Gesprächsüberwachung "immer

am ganzen Leib zitterte. Hier ist man viel humaner. Die haben nur einen Piepser." "Wir haben hier

modernste Hochsicherheitsschleuse in der Bundesrepublik", betont der Fröndenberger Verwaltungschef Hübner stolz, die Besucher von einer Lichtschranke und von einem Vollzugsbeamten peinlich korrekt mit dem auch auf Flughäfen verwendeten elektronischen Piepser auf Waffen kontrolliert werden. Nach der vom Minister ausgegebenen Devise "So viel Krankenhaus wie möglich, so wenig Vollzug wie nötig" hält Klaus Hübner engen Kontakt zu Dr. Wolfgang Riekenbrauck, dem medizinischen Leiter der Justizklinik, der wie die meisten seiner ärztlichen Kollegen "erst seit wenigen Wochen hinter Gittern lebt".

Riekenbrauck, der zuvor als Oberarzt in verschiedenen "zivilen" Krankenhäusern arbeitete, hat aber bereits Erfahrungen mit der Reserviertheit vieler Gefangener, "die uns bei ihrer Ankunft trotz der weißen Kittel für verkappte grüne Beamte, für die Büttel der staatlichen Gewalt halten und sich sperren". Der Arzt mit dem jungenhaften Lachen begreift diesen Widerstand als Herausforderung, wirbt in langen Gesprächen um das Vertrauen der "schwierigen Patienten. wie es sie auch draußen in den Krankenhäusern gibt". Er fürchtet sich auch nicht vor dem von manchem Experien erwarteten Andrang von Häftlingen auf die attraktive und bereits als "Kurklinik" gerühmte Anstalt, vor den Simulanten, die die früher berüchtigten "Fremdkörper-schlucker" abgelöst haben. "Wir glauben erst einmal dem Patienten. Denn Vorteile wollen sich auch viele draußen verschaffen, die sich vor der Arbeit drücken, Kuren oder den längeren Bezug von Tagegeldern erliegen wollen. Das ist in Fröndenberg nicht verwerflicher als anderswo."

Ein großes Problem sind für Wolfgang Riekenbrauck und seine Kollegen allerdings Patienten im blauen Häftlingsdrillich geworden, "die nicht gesund werden wollen, weil sie nur in der Krankheit eine Perspektive sehen, vorzeitig in die Freiheit zurückkehren zu können". Für diese Menschen mit langen Freiheitsstrafen, die durch ihre ernsten Krankheiten oder auch "Allerweltsleiden" hoffen, haftunfähig zu werden, kann die Fröndenberger Klinik mit ihrem hohen medizinischen Anspruch sogar zur Bedrohung ihres Häftlingstraums werden, weil dort die unerwünschte Heilung droht.

rol, die den Vergleich mit deutschen

Regionalzeitungen nicht zu scheuen

brauchen. Von deren Möglichkeiten

können die Zeitungsmacher in Über-

see nur träumen. Mehr Unterstützung

von Bonn, das wünschen sich wohl

alle von ihnen, die bei ihren Besu-

chen in der Bundesrepublik ihr Leid

klagen. Zwar erhalten alle deutsch-

sprachigen Auslands-Publikationen

Materialien und Materndienste der

Bundesregierung oder verschiedener

Organisationen, doch hält man dies

für kaum ausreichend, um auf Dauer

überleben zu können. Etwas neidisch

wird auf die "vorbildliche Hilfe"

Roms für seine italienischen Sprach-

gruppen verwiesen, das dafür er-

Bonn zeigt sich da zurückhalten-

der. "Geld geben wir nicht, das würde

die Unabhängigkeit der Presse tan-

gieren", wehrt Ministerialrat Gädeke

vom Bundespresseamt ab. Die

"DDR" hat weniger Skrupel, mit im-

mensem Aufwand in die Bresche zu

springen. Den amtlichen "Allgemei-

nen Deutschen Nachrichtendienst"

(ADN) gibt es umsonst - im Gegen-

satz zur dpa -, die zugeschickten

Mehrfarb-Broschüren Ost-Berlins

kleckliche Summen ausgibt.

## Mit Herz und Sinn zurück in die Sechziger

Alles schon mal dagewesen?
Manche Erscheinung dieser
Tage scheint zu bestätigen: Fast
eine Generation später erleben
die sechziger Jahre eine
Renaissance.

Von ALEXANDER SCHMITZ

Ir sind die Kinder der Achtziger. / Sind wir nicht gewachsen? / Wir sind zart wie ein Lotus. / Und wir sind zäher als Steine, / Und die Zeit unserer Unschuld / Ist vergessen in irgendeinem Garten.

Garten."
So beginnt ein amerikanisches Lied, gesungen zur Gitarre von der ehemaligen Hohepriesterin der Protestfolklore Joan Baez. Und Joan Baez muß wissen, was sie singt, wenn sie dann fortfährt: "Wir mögen die Musik der Sechziger, / Wir glauben, jene Zeit muß was Besonderes gewesen sein. / Blumenkinder, Woodstock und Der Krieg. / Schmutzskandale, Entlarvungen und mehr..."

Heute, singt sie, wüßten wir sehr wohl, was das bringt, wenn man sich wie einst Janis Joplin die Arme mit Drogenkanülen zersticht, würden andererseits aber in Diskotheken für die Zerstörung unseres Gehörs und mit Beruhigungspillen, "roten, blauen, gelben", für die "Vermarmeladung" unserer Gehirne sorgen, kurzum: "Wir tun alles, was uns unsere Eltern verboten hätten", und ansonsten stecke unser "Heil" im Rock 'n' Roll.

Und der ist mit Sicherheit das fetteste Indiz dafür, daß die guten, alten fünfziger Jahre als nostalgische Kuschelära ausgedient haben, und dafür, daß wir offenbar in unseren nostalgischen Zielvorgaben in Dekadenschritten voranrücken: Die Sechziger sind mächtig en vogue, und das Lied "Wonderful World", 1960 von dem vier Jahre später gestorbenen farbigen Sänger Sam Cooke gesungen und eher zufällig als Begleitmusik zu einer neuzeitlichen US-Jeans reklame wieder emporgespült, ist des neuen Trends große Hymne, geschätzt von Teens und Twens als Neu- und von Älteren als Wiederentdeckung.

Besucht freilich ein "Kind der Achtziger" heutzutage eine Diskothek, dann hegt und pflegt es seine frisch entdeckten Idole und vermag kaum zu verstehen, daß ein Mann wie Elvis Presley, dessen frühere Ehefrau Priscilla in den Achtzigern in "Dallas" als ranke Schwerenöterin herumgeistert, nicht ihnen exklusiv gehört: Der gehörte doch, genau genommen, in besagten Sechzigern längst zur Twens von heute aber nichts ausmacht. Für sie sind all die Stars von vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren nagelneu, und jeder aufklärerische Hinweis auf die wahren "Besitzverhältnisse" löst gegenüber Vierzigern von heute die jungen Zungen: "Opa, ist dein Altersheim abgebrannt?"

Aber es ist tatsächlich so: New Yorks Bürgermeister Ed Koch läßt es sich anfangs der Achtziger nicht nehmen, Simon & Garfunkel, der sechziger Jahre berühmtestes Spezial-Duo, für vornehmlich intellektuelles Publikum an High School und College im Central Park zum Comeback-Konzert zu begrüßen. Die Beach Boys, Kaliforniens begabteste und populärste Gesangsgruppe jener Jahre, die mit Vorliebe Schule, frisierte Oldtimer-Autos, Surfing-Freuden und Sommersonne besang, haben kürzlich erst eine fast zweistündige Video-Bilanz von 25 Erfolgs- und Leidensjahren fabriziert.

#### Und Cliff belebt sein "Livin' Doll"

Die Everly Brothers haben sich auf Platten zum Comeback gefunden. Der erfolgreichste Rock-'n'-Roll-Gitarrist aller Zeiten, Duane Eddy, hat seinen New Yorker Industrie-Schreibtisch verlassen und schlägt wieder seine tiefen, vollen vibrierenden Töne an. In England hat der brave Cliff Richard seiner berühmten Livin' Doll" zu neuem Leben verhol-

Gesetztere Herren wie die Bluesrocker der Formation Status Quo machen verstärkt weiter wie eh und jede Menge Stücke aus den sechziger Jahren werden – alter Wein in neuen Schläuchen – von jungen Gruppen aufgenommen, ein bißchen schneller vielleicht, etwas härter auch, wie die Formation "Doctor and the Medics" mit dem 1968er Pink-Floyd-Stück "Spirit in the Sky".

So mancher neue Song erklingt, als wäre er direkt am Ufer des Liverpooler Mersey gestrickt worden, die Beatles gehören krisenfest ins Musik-Repertoire aller Generationen, und hierzulande erinnern, mit lachendem und weinendem Auge. Achim Reichel, Ted Herold und Drafi Deutscher an die Sechziger.

Die Sechziger, das sind die Jahre von Kennedy und Mauerbau bis zum ersten Mann auf dem Mond, es sind die Jahre von Farbfernseh-Premiere und Twiggy. "Spiegel"-Affäre und Brigitte Bardot, von Ingmar Bergmans "Schweigen" und Oswald Kolles Aufklärungsflügen durch die ver-

des Musicals "Hair" – ungewöhnliche Hommage an eine Äußerlichkeit als Zeitgeist-Indiz - und des Leinwand-Temperaments einer Melina Mercouri; von Twist und Andy Warhol, von Marilyn Monroe. Op-Art und "Twen", vom ersten Mann im Weltraum überhaupt, Jurij Gagarin, und von Mary Quant und ihrem Minirock, der auf einen Schlag durch die neue Strumpfhose möglich wurde - erste, zage Schritte zu weiblicher Emanzipation, der freilich vor allem die Antibabypille half. Von England aus schleuderten am lautesten vier böse Buben namens "Rolling Stones" unverhohlen Sexuelles in die Mikrofone. und in Amerika wurde mit Warhols Kultverein "Velvet Underground das Zauberwort "psychedelie" zum Synonym für die Sehnsucht der Jüngeren nach Ausbruch aus einer Welt, die sie angesichts von Vietnam und Biafra nicht mehr verstanden: Nur sechs, sieben Jahre dauerte es, daß John F. Kennedys "Ich bin ein Berliner- von Slogans wie "Ami Go Home" abgelöst wurde und an die Stelle des alle verbindenden, aus den Fünfzigern übernommenen Proamerikanismus nun Che Guevara und Ho Chi Minh für neue weltanschauliche Margen standen: Die Sechziger, eine Zeit also auch völlig neuer Polarisationen, die mit dem Schlagwort von den "Generationsproblemen" nur sehr unscharf charakterisiert waren. Amerika-Haus hier, Rudi Dutschke dort, und hinter alledem ein Krieg in Asien, der im neuen Zeitalter der sich entwickelnden Medienelektronik plötzlich und ständig mitten in deutschen Wohnzimmern stattfand, in allen Wohnzimmern.

### Die Wiederbelebung einer Pop-Kultur

Was heute im Rückblick auf die Sechziger so geschätzt ist, bezieht sich vor allem auf deren erste Hälfte, nicht aber auf Kuba, Kulturrevolution und Prag. Denn auch was jene Dekade betrifft, geht es doch allemal um Verklärung und Flucht vor den Herausforderungen der Gegenwart um Kompensate, um "Zur Sache Schätzchen", Insterburgs und Rita Tushingham in "The Knack". Es geht um Frisuren, die heute wieder so brav ausschauen wie die der Beatles, als sie noch im "Star Club" probierten. um den hochgerutschten Rocksaum nach langen Jahren vorgeblich politisch motivierter Erotikfeindlichkeit, Hemden und amerikanische Baseballjacken.

Es geht rückblickend - trotz Kennedy-Serie im Fernsehen und bitterem Mauer-Jubiläum oder Baader-Meinhof-Reminiszenzen – allemal um die Erinnerung und Wiederbelebung einer lupenreinen Pop-Kultur, um Woodstock-Romantik gegen neue Vereinzelung, um das Paisleymuster auf dem Oberhemd, dem im letzten Jahr gar das neue Bühnenidol Prince versteckt in einem Song huldigte; es geht, oh Wunder, um eine Pop-Kultur, in der die Stars und Macher doch noch etwas älter waren als die Konsumenten, und – immer und vor allem – um jene Musik, die damals von Synthesizern noch nicht zur sterilen Ware herunterprogrammiert und von den Managern der Top-Forty-Unkulturen gleichgemacht und eingeebnet wur-

Was die Jugendlichen an "ihren" neu entdeckten Sechzigern schätzen, ist deren Geist des Aufbruchs und des Zusammenhalts, der nicht nur durch die Politik, sondern ganz wesentlich durch eine Musikkultur geschaffen wurde, die zum ersten Male überhaupt in der Geschichte auf breiter Ebene das hervorrief, was man eine eigene, nahezu autonome "Jugendkultur" nannte, einen mächtigen Freiraum gegen die Welt der Erwachsenen – eben: ausprobierte, ausgelotete Freiheit, die heute längst wieder als verloren angesehen wird.

Von den einen ist sie mit Bitterkeit verabschiedet, von den anderen, wie zum Beispiel der amerikanischen Sängerin Joan Baez, mit dem Zuruf. bei aller heutigen angeblichen Nichtkorrumpierbarkeit dennoch nicht den Hasch- und LSD-Träumereien der sechziger Jahre nachzuhängen und damit dann auch nicht den ausgeruhten Blick für die Wirklichkeit zu verlieren: "Wir wissen, daß Afghanistan besetzt ist, / Wir wissen, daß Bolivien eine Diktatur ist. Wir wissen, daß in Amerika Inflation herrscht. Ah, aber unser Leben hat ja gerade erst begonnen, Wir sind die Krieger der Sonne, / Die goldnen Jungen und die goldnen Mädchen / Für eine bess-

Solange die Freude über die sechziger Jahre nicht zur Droge, sondern statt der Droge genossen wird, scheint die Botschaft ja auch nicht in den Wind gesungen. Und außerdem: Wann zuvor gab es je eine Zeit, die Älteren und Jüngeren mehr gemeinsamen Gesprächs- und Verständigungsstoff liefern konnte als die Sechziger, obwohl fast eine Generation uns von ihnen trennt?

# Brücken zur alten Heimat — Schwarz auf weiß Sie haben sich zur Außenbe sterben weg". Hinzu kommt, daß es ren als Vehikel für Reisebüros. Der ges die Schnauze voll habe, drehe ich Belgien, Süd-Dänemark oder Südti-

Das Justizvollzugs-Krankenhaus Fröndenberg: 250 Personen Personal, 206 Betten

Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, die Bande zwischen alter und neuer Heimat für die Deutschen im Ausland aufrechtzuerhalten: rund 400 deutschsprachige Publikationen sind es weltweit, vor allem in Nord- und Lateinamerika, in West- und Osteuropa, im Süden Afrikas und in Australien.

Von HANS KRUMP

Jenn die LH 430 aus Frankfurt am Sonntag in Chicago gelandet ist, erhalten die Stewardessen Besuch. Mitarbeiter deutschsprachiger Zeitungen der Metropole am Michigansee holen einen Stoß bereits gelesener Zeitungen aus der Bundesrepublik ab und steuern mit ihm schleunigst ihre Redaktion an. Es gilt, den einen oder anderen Artikel, vor allem den Sportteil der "Süddeutschen", WELT oder "Bild am Sonntag" noch rasch auszuwerten, bevor die Seitenvorlagen an die Druckerei weitergegeben werden.

Alltag deutscher Zeitungsleute in Nordamerika, die ihr Blatt so heimatnah wie möglich machen wollen. Die teuren deutschen Nachrichtenagenturen kann sich kaum eine der rund 80 deutschsprachigen Publikationen (darunter gut 20 Zeitungen) in den USA und Kanada leisten, aktuell will man trotzdem sein: Fehlende Bundesliga-Ergebnisse wären für so manchen Deutschamerikaner oder kanadier ein Grund, das Blatt abzubestellen

Der Kampf um die deutschsprachigen Leser in Übersee ist hart. "Auf
die zweite Generation der in den
Nachkriegsjahren eingewanderten
Deutschen können die Blattmacher
kaum hoffen, die sind sehr schneil im
nordamerikanischen Umfeld assimitiert", sagt Bernd Längin, zwischen
1969 und 1982 Chefredakteur des
"Kanada-Kurier", "und die Alten

sterben weg". Hinzu kommt, daß es eine Einwanderung Deutschsprachiger praktisch nicht mehr gibt. Die Zahlen sprechen für sich: Gab

es um die Jahrhundertwende noch rund 700 Zeitungen in deutscher Sprache in den Vereinigten Staaten, waren sie infolge des Ersten Weltkrieges 1920 auf 300 Blätter geschrumpft. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte dann noch einmal ein drastischer Einschnitt. Heute existieren zwischen New York und Los Angeles rund 50 Publikationen in deutscher Sprache, darunter Vereinsblätter wie "Das Edelweiß Echo", Gazetten für ethnische Gruppen wie die "Nachrichten der Donauschwaben in Chicago oder auch "richtige" Tages- und Wo-chenzeitungen. Einige von ihnen blicken auf eine mehr als hundertjährige Tradition, wie zum Beispiel die "New Yorker Staatszeitung", die "Detroiter Abendpost" oder das "Washington-Journal".

Gelernte Journalisten können sich nur die wenigsten leisten, oft sind die Zeitungen reine Familienbetriebe: Druckerei und Redaktion gehören dann zum Wohnhaus wie Küche oder Schlafzimmer, der Familienvater ist Chefredakteur, Verlagschef und Leiter der Anzeigenabteilung.

Bindeglieder zwischen alter und neuer Heimat wollen sie sein, die rund 400 deutschsprachigen Publikationen (davon gut 50 Zeitungen) jenseits des deutschen Sprachraums. Oft ist es eine hierzulande kaum mehr verstandene gemütsmäßige Hinwendung zum Mutterland, die die Blattmacher trotz schwieriger finanzieller Lage durchstehen läßt.

Ein Blick in einige Druckerzeugnisse vermittelt dem verwöhnten
deutschen Zeitungsleser einen Eindruck von den Schwierigkeiten bei
der Produktion deutschsprachiger
Blätter in Übersee. Artikel deutscher
Zeitungen werden zum Teil in Faksimile abgedruckt, bei der Druckqualitat müssen Abstriche in Kauf genommen werden, manche Blätter fungie-

ren als Vehikel für Reisebüros. Der Anzeigenteil wirkt oft recht üppig, allerdings haben Inserate aus der Bundesrepublik ausgesprochenen Seltenheitswert. So klagte die "Detroiter Abendpost" vor Jahren darüber, daß japanische Autofirmen bei ihr inserieren würden, nicht dagegen die deutsche Automobil-Branche. Immerhin erreichen die deutschen Publikationen (Auflage 250 000) in Nordamerika rund eine Million Leser.

Nur wenigen Blättern geht es gut. Zu ihnen gehört die "Amerika-Woche" in Chicago mit einer Auflage von 25 000, nach eigenen Angaben die größte deutschsprachige Wochenzeitung in den USA. Chefredakteur Werner Baroni, der im "Deutschen Viertel" der Metropole residiert, freut sich, in den vergangenen Jahren die Zahl seiner Abonnenten konstant gehalten zu haben. "Mir macht das Schreiben Spaß, wenn ich eines Ta-

ges die Schnauze voll habe, drehe ich einfach den Schlüssel zu den Büros um", sagt der 59jährige, der vor 30 Jahren aus dem Badischen in die Staaten übersiedelte.

Den Schlüssel umdrehen, das ist kein Gedankenspiel bei der "Allgemeinen Zeitung" in Windhuk, Namibia. Schon 70 Jahre hält sich die recht modern aufgemachte Tageszeitung in der früheren deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. 25 000 Menschen in Namibia sprechen noch deutsch, und das Blatt hat mit seinen mehr als 5000 Abonnenten einen recht treuen Leserstamm. Chefredakteur Hans Feddersen, der jeden Tag mit einem Kommentar auf Seite 2 über Probleme der Welt aufwartet, ist zuversichtlich: "Wenn man bedenkt, daß es 1924 nur 800 und 1958 weniger als 5000 waren ..."

Noch professioneller wirken die



Einige der rund 50 Titel deutsch-sprachiger Zeitungen im Ausland
FOTO DIE WEI

stellen die meisten westdeutschen Produkte in den Schatten. Und es gibt regelmäßige Einladungen zu Reisen in die "DDR". Das Bundespresseamt registriert die Einladungs-Politik Ost-Berlins aufmerksam, hält aber Sprach-Übernahmen wie in einer brasilianischen Publikation, die Ost-Berlin als "Stadt des Friedens" feierte, für einen Einzelfall. Gleichwohl sollen die eigenen Bemühungen für die deutsche Sprache in aller Welt verstärkt werden, so wie in der Bundestags-Anhörung vom 18. Juni 1986 zur "Lage der deutschen Sprache" gefordert. Bis solche Hilfe aus Bonn in den anderen Kontinenten tatsächlich einmal durchschlägt, wird die LH 430 auf

dem Chicagoer Flughafen wohl wei-

ter den erwarteten Besuch erhalten.

### Lambsdorff spricht von Rückkehr

Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Otto Graf Lambsdorff, kann sich nicht nur eine Rückkehr ins Kabinett vorstellen. Er hat inzwischen auch eine konkrete zeitliche Vorstellung davon, wann er wieder einen Ministersessel einnehmen will - in der Mitte der nächsten Legislaturperiode, vorausgesetzt, die Koalition gewinnt am 25. Januar die Bundestagswahl Lambsdorff in der Mainzer "Allgemeinen Zeitung": "Tatsächlich geht mir die Überlegung durch den Kopf, ob ich nicht nach einer zweijährigen Wartefrist wieder ins Ministerium wechseln soll."

Die Wortwahl des Grafen ..., wechseln soll" - dokumentiert sein gewachsenes Selbstbewußtsein nach dem Quasi-Freispruch vom Vorwurf der Bestechlichkeit im Juli. Hindernisse für einen Posten im Kabinett Kohl sieht Lambsdorff offenbar nicht. Und das, obwohl der Kanzler ihm bei seinem Rücktritt am 27. Juni 1984 keine "Rückfahrkarte" ausgestellt hatte. "Weder habe ich damals eine Frage nach der Rückkehr gestellt noch hat der Bundeskanzler eine solche Bemerkung gemacht", hatte Lambsdorff in einem WELT-Inter-

Dennoch - der Graf hat offenbar schon eine genaue Vorstellung von

BERUFS-WELT.

Anzeige

Für alle, die vorankommen wollen.

Rufen Sie 0130-60 60 an (zum Ortstarif) und lassen Sie sich einige Wochen lang kostenios die BERUFS-WELT schicken ROSERIOS DE BERUFS-WELT SCHICKET
Die BERUFS-WELT erscheint jeden
Samstag in der WELT – mit dem groBen überregionalen Stellenmarkt für
Fach- und Führungskräfte und vielen
Tips für mehr Erlolg im Beruf.

DIE WELT Jeden Samstag mit BERUFS-WELT

seiner künftigen Aufgabe: Er will den jetzigen Amtsinhaber Martin Bangemann, so scheint es, verdrängen. Seiner Rolle bei den Freien Demokraten durchaus bewußt sagte Lambsdorff: Mit meiner derzeitigen Position in der FDP bin ich jedenfalls hoch zufrieden. In der Wirtschaftspolitik geht nichts ohne mich." So markierte Lambsdorff die Grenzen seines Parteifreundes Bangemann.

Dieser läßt sich von dem drängen den Grafen allerdings (noch) nicht aus der Ruhe bringen. Auf die Frage, ob er dem Grafen demnächst weichen werde, hatte er in einem Gespräch bei der WELT vor einigen Wochen auf das noch laufende Verfahren im Spendenprozeß verwiesen. Es gilt allerdings als sicher, daß Lambsdorff auch in den Augen Bangemanns als ministrabel gilt, selbst wenn er wegen Steuerhinterziehung verurteilt würde - was der Graf sich durchaus vorstel-

### Steinkühler fordert Garantie für Stahl

Eine Existenzgarantie für die Stahlunternehmen und die Stahlstandorte hat die IG Metall von der Bundesregierung gefordert. In Einzelfällen, "wenn ein geordneter Rückzug anders nicht möglich ist", müßte dies auch mit öffentlichen Subventionen geschehen, sagte der IG-Metall-Vorsitzende Franz Steinkühler bei der Stahlkonferenz seiner Organisati-

Diese Erhaltungs-Subventionen seien besser als die heute an Stahlstandorten übliche Subventionierung der Arbeitslosigkeit. Die IG Metall und die deutsche Stahlindustrie würden mit der Aufhebung der EG-Stahlmarktordnung konfrontiert. Kommission und Ministerrat drohten, den EG-Stahlmarkt schrittweise zu liberalisieren, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende. Stillegungen mit Massenentlassungen von Zehntausenden seien in einem Sozialstaat kaum vor-

### Karlsruhe verhandelt über Paragraph 116

dpa, Karlsruhe Die IG Metall hat gegen die Neufassung des Paragraphen 116 Arbeits-förderungsgesetz Verfassungsbe-schwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Die Beschwerde richtet sich unter anderem gegen die Neufassung der Bestimmung durch das Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen (15. Mai 1986). Hierdurch waren die Voraussetzungen geändert worden, unter denen der Anspruch auf Arbeitslosen- bzw. Kurzarbeitergeld bei Fernwirkungen von Arbeitskämpfen ruht (AZ: 1 BvR 1421/86)

DIE WELT (USPS 603-590) is published dally DIE WELT (USPS 603-590) is published dally except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per an-num. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Crifts, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07631 and at additional mai-ling offices. Postmater: send address cham-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Clifts, NJ 07632.

### Umweltexperten fordern neue Wege CDU wirbt jetzt NRW-Etat signalisiert mit dem Bild für die Endlagerung von Sondermüll

Gefährliche Stoffe sollen vor Deponierung entschärft werden / Anhörung in Stuttgart

Auf die Bundesrepublik rollt eine Sondermüllawine von bisher nicht abschätzbarem Ausmaß zu Diese Auffassung hat der Fachbereichsleiter Abfall und Abwasser beim Berliner Umweltbundesamt, Diplom-Ingenieur Werner Schenkel, während einer parlamentarischen Anhörung in Stuttgart geäußert. Das Vorkommen potentieller Problemabfälle, die über kurz oder lang einer Sonderbehandlung unterzogen werden müßten, sei weitaus größer als bisher bekannt. Außerdem werde das Problem durch verschärfte Umweltgesetze, die angestrebte Reduzierung des Müllexports, Altlastensanierungsmaßnahmen und neue Abwasserreinigungsmethoden potenziert. Schenkel: "Alles läuft auf einen Notstand hinaus."

Bisher nur "Hilfskrücken"

Alle bisherigen Entsorgungskonzepte stellten mehr oder weniger untaugliche "Hilfskrücken" dar. Schen-kel, der einen radikalen Umdenkungsprozeß auf Seiten des Gesetzgebers forderte, setzte sich dafür ein, "die produzierende Industrie in die Pflicht zu nehmen". Wer ständig neue Produkte und Stoffe auf den Markt bringe, müßte zur Rücknahme und Beseitigung der damit verbundenen Abfälle gezwungen werden.

Kern eines Entsorgungswesens mit Zukunft sei nach Auflassung des Ber-

HARALD GÜNTER, Stuttgart liner Abfallexperten nicht die optimierte Endlagerstätte für Giftmüll. Hauptentwicklungsziel müsse vielmehr eine chemisch-physikalische Vorbehandlung sein, die den verbleibenden Sondermüll so weit entschärft, daß er auch in einer Art Parkhaus" über Tage abgestellt werden könne. Die bei Erddeponien gefürchteten Sickerwasserprobleme würden so gar nicht erst aufkommen

> Ganz so futuristisch, wie sie klingt, ist diese Vision nicht. So hat die Abteilung Umwelttechnik des Stuttgarter Bauunternehmens Züblin AG bereits Pläne für solche überirdische Lagerstätten mit einem Fassungsvermögen von bis zu 200 000 Tonnen erarbeitet. Wie ein Firmensprecher in dem von der FDP-Landtagsfraktion veranstalteten Hearing gestern erläuterte, würde der Stauraum an die Industrie zu einem Preis von 10 bis 20 Mark pro Quadratmeter und Monat vermietet werden. Die angenommene Lagerzeit von maximal 50 Jahren soll die Zeit bis zur Entwicklung neuer Entsorgungsmethoden überbrücken

Aber das ist Zukunftsmusik. Vorerst leidet auch Baden-Württemberg an den Unterlassungssünden der Vergangenheit. Klaus Mangold, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Ba-den-Württemberg mbH, räumte un-

umwunden ein, daß "wir von der Entwicklung überrannt wurden". Zugleich bedauerte er, daß das Land vor einem Jahrzehnt darauf verzichtet habe, ein eigenes integriertes Entsorgungsnetz zu stricken. Dazu gehörten ausreichende Deponiekapazitäten, eine Verbrennungsanlage, mehrere chemisch-physikalische Aufbereitungsstätten sowie eine größere Zahl von Sammelstellen für industriellen und privaten Problemmüll "Wir brauchen Lösungen", sagte Mangold, "und das möglichst schnell".

#### Engpaß durch Brand

So schnell freilich geht das nicht. Der Sonderabfallbeseitigungsplan des Landes, der wenigstens eine Verbrennungsanlage und Kriterien für den Standort von zwei neuen Giftmülldeponien enthalten soll, wird erst Ende Februar dem Landtag zugeleitet. Und bis dahin muß Baden-Württemberg auch noch eine neue Facette seiner Entsorgungsprobleme bewältigt haben: Mit dem Betriebsgebäude der Firma Reinger in Wutöschingen (Kreis Waldshut) ist vor einer Woche eine von drei großen Entsorgungsfirmen des Landes in Flammen aufgegangen. 50 000 bis 70 000 Tonnen, gut ein Fünftel des gesamten baden-württembergischen Sonderabfallberges, müssen seitdem anderswo

## Teststrecke Boxberg auf dem Prüfstand

Bundesverfassungsgericht entscheidet über Allgemeininteresse des Bauvorhabens

HENNING FRANK, Karisruhe Die geplante Test- und Hochgeschwindigkeitsstrecke der Daimler-Benz AG in der Nähe des nordbadischen Städtchens Boxberg stand gestern selbst auf dem Prüfstand. Neun Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die gegen deren Willen in einer Art "Zwangstauschverfahren" auf den Stuttgarter Automobilkonzern übertragen werden sollen, haben Karlsruhe angerufen, weil sie sich in ihrem grundgesetzlich verbrieften Eigen-

tumsrecht verletzt fühlen.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlungen, die in diesen Verfassungsbeschwerdeverfahren (1 BvR 1046/85) von der Landesregierung in Stuttgart beantragt worden war, bot der Plenarsaal des Bundesverfassungsgerichts ein ungewohntes Bild. Vor dem Richtertisch stand ein Modell der Versuchsstrecke und an der Seite des Verhandlungssaales waren Karten und eine Projektionswand aufgestellt. Als pünktlich um 10.00 Uhr die acht Richter des 1. Senats des Karlsruher Zwillingsgerichts erschienen, fahlte der Vorsitzende und Vize-

### "DDR"-Bischöfe sagen Teilnahme zu

Eine Teilnahme der katholischen Kirche "im Beobachterstatus" an einer "allchristlichen Friedensversammlung" in der "DDR" hat die Berliner Bischofskonferenz, der Zusammenschluß der elf katholischen Bischöfe und Weihbischöfe in Ost-Berlin und in der \_DDR\*, beschlossen. Die Bischöfe, so ihr Kommunique, setzen aber voraus, daß ein vorbereitendes Treffen für eine eventuelle ökumenische Versammlung aller christlichen Kirchen in der "DDR" zustandekomme.

präsident Professor Roman Herzog. Da er als langjähriges Mitglied der baden-württembergischen Landesregierung auch an Kabinettsbeschlüssen zu der Teststrecke insbesondere aber zu den Flurbereinigungsverfab-ren in diesem Bereich beteiligt war, hatte er sich selbst für befangen erklärt. Anstelle von Professor Roman Herzog leitete gestern das bekannteste, zugleich aber auch umstrittenste Mitglied des Grundrechtsenats, Helmut Simon, die Verhandlung, an der erstmals in der 35jährigen Geschichte des Bundesverfassungsgerichts auch ein Richter des sogenannten Staatsgerichtshofsenats teilnahm.

Die neue Teststrecke, mit der in dem entwicklungsschwachen Main-Tauber-Kreis 900 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, umfaßt insgesamt 614 Hektar, von denen allerdines nur 288 Hektar benötigt werden. Die übrigen Grundstücke inner-halb des Testgeländes können weiterhin land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Der Stuttgarter Landwirtschafts- und Umweltminister. Gerhard Weiser, wies vor dem Bundesverfassungsgericht auf die große

### Stuttgart droht mit Kündigung

Auf einer Kabinettssitzung hat die baden-württembergische Landesregierung ihre Absicht bekräftigt, den Staatsvertrag über die Rundfunkund Fernsehgebühren vorsorglich für Ende 1987 zu kündigen. Ein Regierungssprecher teilte mit, die Kündigung zum Ende des kommenden Jahres solle dann wirksam werden, wenn sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf ihrer Konferenz morgen in Bonn nicht auf einen gemeinsamen Staatsvertrag zur Neu-

dern auch für die gesamte nordbadische Region habe, hin. Über achtzig Prozent der Bevölkerung des Main-Tauber-Kreises hätten sich für ihren Bau ausgesprochen, nur eine allerdings straff organisierte Minderheit ("Bundschuh") sei dagegen, während Anwalt Siegfried de Witt fast provokatorisch fragte, ob "die Nützlichkeit der Teststrecke für die Daimler-Benz AG" überhaupt eine Enteignung rechtfertigen könne. Für seine Mandanten sei der "erhebliche Eingriff" in ihre Eigentumsrechte schon darum nicht hinnehmbar, weil sie trotz der Ersatzgrundstücke, die ihnen schon angeboten worden sind, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt würden. Das Bundesverfassungsgericht, das seine Entscheidung im März kommenden Jahres verkünden will, wird zu prüfen haben, ob bei einer eigentumsrechtlichen Gesamtabwägung das Allgemeininteresse für den Bau der Teststrecke schwerer wiegt als das Eigentumsrecht der neuen Beschwerdeffihrer

Bedeutung, die die Teststrecke nicht

nur für die Daimler-Benz AG, son-

### Stimmen für Grüne stärken Lafontaine'

Die in der SPD entbrannte Diskussion um die Nachfolge von Parteichef Willy Brandt soll nach Einschätzung der Grünen von der Bedeutung der Bundestagswahl ablenken und verschleiern, daß es einen "unmittelbaren Zusammenhang\* zwischen dem Ergebnis am 25. Januar und der Nachfolge Brandts gibt. Jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme gegen Rau und für Oskar Lafontaine als zukünftigen SPD-Vorsitzenden", erklärte das Vorstandsmitordnung der Medien einigen können. | glied der Grünen, Lukas Beckmann.

# des Kanzlers

Mit der Parole "Zukunft statt Rot-Grün" zieht die CDU in die Schlußphase des Bundestagswahlkampfs. Ihr Generalsekretär Heiner Geißler stellte gestern in Bonn die zentralen Werbeplakate seiner Partei vor. Dazu gehört auch eines mit der Großaufnahme eines streng, aber keineswegs unfreundlich dreinblickenden Bundeskanzlers Helmut Kohl. Damit will die Unionspartei nach den Worten Geißlers auch ihren personellen Führungsanspruch verdeutlichen, da Kohl "mit seiner Person für die Politik der Mitte\* stehe. Der CDU-Generalsekretär bekräftigte, daß das Wort Zukunft" nicht nur bei den Werbemitteln, sondern auch in der inhaltlichen Auseinandersetzung seiner Partei mit SPD und Grünen eine zentrale Rolle spielen soll.

Deren "Krisentheorien, Katastrophenszenarien und Untergangsgemälden" wollten die Christlichen De mokraten ein "optimistisches Menschenbild" entgegensetzen, sagte Geißler. Am 25. Januar fällten die Wähler also eine politische Richtungsentscheidung zweier konkurrierender Lager. Er wolle nicht behaupten, daß es bereits bei allen Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei eine inhaltliche Identität mit den Zielen der Grünen gebe, wohl aber bei einer wachsenden Mehrbeit unter ihnen. Geißler nannte die SPD "Stimmungsdemokraten", die bei Themen wie Abrüstung, Radikalenerlaß und Kernenergie in Abkehr von früheren Beschlüssen ihrer eigenen Partei auf der "Emo-Schiene" führen.

Wenn Kanzlerkandidat Johannes Rau bei einer rechnerischen Mehrheit von SPD und Grünen tatsächlich nicht für eine Koalition zur Verfügung stünde, würde sie eben "ein anderer" aus seiner Partei machen, meinte der CDU-Politiker. Die Wahlkampfstrategie der Sozialdemokraten sei insofern "auf Lug und Trug aufgebaut", fügte Geißler hinzu.

SPD-Vorstandssprecher Günter Verheugen meinte, das CDU-Motto Zukunft statt Rot-Grün" richte sich gegen ein von Geißler erfundenes Gespenst. Die CDU verschweige, wie die Zukunft aussehen solle, von der sie spreche. Angesichts der Resultate aus vier Jahren Regierung Helmut

# alarmierende Finanzkrise

Der Düsseldorfer Landtag berät in dieser Woche den Landeshaushalt Nordrhein-Westfalens, dessen nüchternes Zahlenwerk ein objektiv überprüfbares Leistungszeugnis seines seit Herbst 1978 regierenden Ministerpräsidenten Johannes Rau darstellt. Nach den vorliegenden Zahlen kann aber das Urteil über den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten nur negativ ausfallen, da der Etat 1987 eine alarmierende Finanzkrise signalisiert Nordrhein-Westfalen wird nämlich im kommenden Jahr bei einem Haushaltsvolumen von knapp 80 Milliarden Mark eine Gesamtverschuldung erreichen, die mit über 96 Milliarden Mark nur noch knapp unter der magischen Grenze von 100 Milliarden liegt. Für dieses Schuldengebirge muß Raus Fianzminister Poser Monst für Monst 500 Millionen

Landesbericht Nordrhein-Westfalen

Mark Zinsen überweisen, während sich die Pro-Kopf-Verschuldung der 17 Millionen Rheinländer und Westfaen auf 5750 Mark erhöht.

Schlimmer als diese bedrückenden Zahlen ist für Rau aber die von der Oppositionspartei CDU mit Akribie nachgezeichnete Verschuldungsdynamik, die erst unter der Verantwortung des im Herbst 1978 zum Regierungschef gewählten Wuppertaler Predigersohns rasant wurde. Der erste von Rau verantwortete Etat 1979 war nämlich bei einem Volumen von 48.6 Milliarden Mark noch mit einer Gesamtverschuldung von "nur" 30,8 Milliarden Mark belastet, was damals einer Verschuldung pro Einwohner von 1818 Mark entsprach. Doch in den folgenden Jahren wurde die Nettoneuverschuldung, die 1979 noch bei 3 Milliarden lag, atemberaubend erhöht. Verschuldungszuwächse von 8 (1980), 10,1 (1981), 8,9 (1982) und 5,7 Milliarden Mark im vergangenen Jahr, was 1986 eine Netto-Kreditfipanzierungsquote von 12 Prozent bedeutete, führten zu einer Situation, die Finanzminister Posser selbst 1985 als \_chronische Krankheit, bei der eine rasche Wunderheilung nicht in Sicht ist" diagnostizierte. Tatsächlich hat sich unter der Richtlinienkompe-

Nordrhein-Westfalens bis Ende 1987 um nur 11,3 Milliarden Mark oder 23.3 Prozent erhöht, während die Schuldenlawine bis Ende 1986 nach den Zahlen Possers um rund 60 Milliar. den Mark oder rund 200 Prozent gewechsen ist.

Wegen dieser dramatischen Zahlen schneidet Nordrhein-Westfalen, das einmel der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepu-blik war, im Vergleich mit den anderen Bundesländern heute miserabel ab. So stiegen im Durchschnitt der Flächenländer von 1979 bis 1985 die Zinsausgaben um 147 Prozent, während sie an Rhein und Ruhr um 246,1 Prozent eskalierten. Der Schuldendienst, der 1979 noch fünf Prozent des Haushaltsvolumens beauspruchte. übersteigt heute mit 11,4 Prozent den Etatanteil jedes der Düsseldorfer Ministerien. Im krassen Gegensatz dazu sank bei steigenden Personalkosten die Investitionskraft Nordrhein-Westfalens in bedrückendem Umfans. Während die Sachinvestitionsausgaben bei den Flächenländern von 1980 bis 1984 um 0,7 Prozent verringert wurden, sanken sie in Nordrhein-Westfalen um 5,5 Prozent. Gleichzeitig wurden in Düsseldorf auch die Zuwendungen an die Gemeinden seit 1982 um insgesamt sieben Milliarden Mark gekürzt, eine Politik, die inzwischen auch sozialdemokratisch regierten Kommunen lautstark kritisie-

Trotz dieser anhaltenden Finanzkrise reden Rau und Posser von einer Politik der Haushaltskonsolidierung, obwohl Erfolge nicht sichtbar sind, Denn auch die Rücknahme früher üppig verteilter Sozialausgaben, die nach der Feststellung des Sozialdemokraten Posser eine der Hauptursachen für die tiefe Verschuldung darstellen, wurden von den sprunghaft wachsenden Zinsverpflichtungen und der im Ländervergleich höchsten Personalkostenquote (unter Berücksichtigung der Ausgaben der beiden Landschaftsverbände) von rund 43 Prozent verzehrt.

glickers and

In dieser Lage kann der Düsseldorfer Landing sein Budgetrecht kaum noch wahrnehmen, weil bereits eingetroffen ist, was der Finanzminister bereits 1985 beschrieb, als er von der Gefahr der "Erdrosselung" des Haushalts durch die rasch steigenden

### Abschied für zwei Berliner Staatssekretäre

Langguth und Schuster nach Differenzen mit Senatoren versetzt

Versetzung von zwei Staatssekretären in den einstweiligen Ruhestand beschlossen und die Nachfolger berufen. Hans-Joachim Kierey (45), derzeit Staatssekretär in der Senatsver-waltung für Arbeit und Wirtschaft, wird Berlins neuer Mann in Bonn. Er löst den bisherigen Staatssekretär Gerd Langguth (40) in der Dienststelle des Senators für Bundesangelegenheiten Rupert Scholz ab. Zwischen Scholz und dem erst Anfang 1986 berufenen Langguth, zuvor einer der drei Direktoren der Bundeszentrale für politische Bildung, besteht seit Monaten ein gespanntes Verhältnis. Langguth scheidet am 14. Februar aus. Einer sofortigen Beurlaubung Langguths hatte sich die CDU-Fraktion widersetzt. Im Rathaus Schöneberg heißt es, daß sich für Langguth, dem ein "guter Draht" zu Kanzler

Kohl nachgesagt wird, nach der Bun-

DIETER DOSE, Berlin destagswahl eine neue Verwendung Der Berliner Senat hat gestern die in Bonn finden wird. Die Position des Bevollmächtigten des Landes Berlin in Bonn", die Langguth ebenfalls in-nehatte, wird Scholz wieder selbst übernehmen.

Bereits zum 31. Dezember muß Staatssekretär Hermann Schuster (53) seinen Stuhl in der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung räumen. Nachfolger wird der partei-lose Wolfgang Beitz (41), Professor für Konstruktionstechnik an der TU Ber-lin. Wissenschaftssenator George Turner und Scholz lehnten "aus fürsorglichen Gründen" ab, Angaben über den Anlaß der Trennungen von ihren Stellvertretern zu machen. Es ist jedoch kein Geheimnis, daß beide Amtschefs mit ihren Staatssekretären erhebliche Differenzen hatten. Falls Langguth und Schuster keine neue Position finden, kommt das den Senat teuer: Pro Kopf 92 000 Mark

### Wie starb der hohe Offizier der "DDR"-Grenzer?

BERND HUMMEL, Eschwege

"DDR"-Offiziers: Der Kommandeur des L Grenzbataillons Klettenberg. Oberstleutnant Günther Darmer, ist auf der Heimfahrt von seiner Verabschiedungsfeier durch einen Schuß aus einer Maschinenwaffe getötet worden. Dies berichteten Besucher aus der "DDR".

Die in Mitteldeutschland erscheinende Zeitung "Das Volk" veröffentlichte kürzlich einen Nachruf, in dem es heißt: Tief erschüttert erhielten wir die Nachricht vom tragischen Tod unseres Genossen Günther Darmer". Unterzeichnet war die Todesanzeige mit "Grenztruppen der DDR, Leiter der Dienststelle\*.

Das von Oberstleutnant Darmer befehligte Grenzbatailion I untersteht dem Grenzregiment IV in Heiligen-stadt im Eichsfeld. Nach übereinstimmenden Informationen von Besuchern aus der "DDR" war der hochdekorierte Offizier im etwa 3,5 Kilometer von Heiligenstadt entfernten Naherholungsheim der Grenztruppe .Im Pferdebachstal" verabschiedet und gleichzeitig sein Nachfolger, ein Major, eingeführt worden. Bei der an-schließenden Feier soll – so die Berichte aus der "DDR" - "kräftig gezecht" worden sein.

Auf dem Rückweg kam es dann in einem Fahrzeug der "DDR"-Grenz-truppe zu einem Zwischenfall. Fest steht, daß sich in dem Pkw auf den Vordersitzen ein Fahrer und Oberstleutnant Darmer befanden; auf dem Rücksitz hinter Darmer dessen Nachfolger im Majorsrang. Während mehrere Informanten aus der "DDR" berichteten, es sei zwischen den beiden Offizieren zom Streit gekommen, bei dem dann der Major zur Waffe griff und schoß, besagen andere Schilderungen, der neue Bataillonskommandeur habe "aus Scherz" die Waffe gezückt. Dabei habe sich ein Schuß ge-

gen Schutz ihrer Staatsgrenze ein-

### Ein Strickmuster für die Wiedervereinigung gibt es nicht Von HANS-GÜNTER HOPPE dem Interesse Deutschlands und vor

Der Beitrag von Dr. Bernhard Friedmann "Wiedervereinigung Deutschlands als Sicherheitsgarantie für Ost und West" in der WELT vom 13. 11. 1986 liefert neue Denkanstöße für die Deutschlandpolitik. Gerade auf diesem Gebiet können neue Impulse eigentlich nur von Nutzen sein. Und doch scheint der hier gewählte Ansatz eher ein Beispiel dafür zu liefern, daß wir immer dann in der Gefahr sind, Wunschbildern zu erliegen, wenn die Utopie fasziniert.

Die Zweifel beginnen schon bei Friedmanns Bewertung von Reykja-vik, Suchen die Großmächte nach neuen Sicherheitsstrukturen? Doch wohl nicht. Es geht vielmehr um einen konkreten Einstieg in die Abrü-stung aller nuklearen Potentiale und gegebenenfalls um eine Rahmenvereinbarung dafür. Wenn es zu einer solchen Vereinbarung käme - und wir hoffen dies inständig -, würden dadurch natürlich die Sicherheitsstrukturen in der Mitte Europas verändert. Niemand könnte auch bestreiten, daß davon positive Wirkungen für die Lösung der deutschen Frage ausgehen würden.

Schließlich kann sich jede erfolgversprechende Deutschlandpolitik nur innerhalb jenes Koordinatensystems bewegen, das durch die europäischen und weltpolitischen Fakten und Entwicklungen vorgegeben ist. Alles, was einer realistischen Entspannung zugute kommt, dient

allem den Menschen, die dort getrennt durch Mauer und Stacheldraht leben. Deshalb ist es richtig. daß weiterhin der Harmel-Bericht die grundsätzliche Haltung des westlichen Bündnisses prägt. Wir müssen gleichermaßen die Fähigkeit zur Verteidigung stärken wie auch die Bereitschaft zu weitergehender Verständigung und Zusammenarbeit.

Nicht akzeptabel ist sodann die Einschätzung, die Null-Lösung bei den Mittelstreckensystemen würde den Grundsatz der Verteidigungsfähigkeit verletzen. Friedmann läßt völlig außer acht, daß die Sowjetunion jetzt bereit ist, auch über Kurzstreckensysteme und - was entscheidend ist – über den konventionellen Bereich zu verhandeln.

Die damit eröffnete Chance, mehr Verständnis und Vertrauen in die Ost/West-Beziehungen zu bringen. gilt es jetzt im Sinne unserer unveränderten deutschlandpolitischen Zielsetzung zu nutzen. Unser Ziel ist aber nicht ein neutralisiertes Deutschland mit unwägbarer Instabilität für Mitteleuropa. Auch wenn Friedmann kein neutralisiertes Deutschland vorschwebt, würde sein vages Gebilde, das bündnispolitisch selbst seinen Platz bestimmen soll.

nichts anderes bedeuten. Nein, wir dürfen in der Deutschlandpolitik nicht die Geduld verlieren. Wer kurzfristige spektakuläre Ergebnisse erhofft, verkennt die Möglichkeiten und Notwendigkeiten



Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Hans-Günter Hoppe autwertet auf einen Beitrag Bernhard Fried-manns in der WELT FOTO: MITCHELL

einer realistischen und pragmatischen Deutschlandpolitik.

Dies gilt auch für diejenigen, die jetzt begierig den Friedmannschen Faden weiterspinnen. Sie beklagen -daran anknüpfend - vermeintliche Defizite in der Deutschlandpolitik und tun so, als hätten sie das bahnbrechende Strickmuster für die deutsche Wiedervereinigung gefunden. Wer dies tut, erweckt falsche

nach, ein wiedervereinigtes Deutschland könne in der Mitte Europas eine Macht darstellen, die selbständig den Frieden sichert. Hans-Georg Wieck hat in einem bemerkenswerten Beitrag für das "Deutsche Strategie Forum" vor einigen Monaten auf die Gefahren hingewiesen, die damit verbunden sind, die Gewährleistung unserer äußeren Sicherheit auf die Beurteilungskriterien Mitteleuropas zu beschränken.

Wir sollten uns zwar bemühen, die offene deutsche Frage auf die Tagesordnung der Gipfeltreffen zwischen den Führern der USA und der Sowjetunion zu setzen, aber uns nicht der falschen Hoffnung hingeben, die beiden Weltmächte würden den Schlüssel für die Lösung ihrer Konfrontationsprobleme in der friedensstiftenden Regelung der deutschen Frage sehen. Die Bedeutung der Be-endigung des unnatürlichen Zustandes in Mitteleuropa entspricht sicherlich der langfristigen Interessen-lage beider Großmächte. Sie wird so hoffen wir - auch am Ende eines langwierigen Entspannungsprozesses im Sinne der KSZE-Schlußakte stehen. Nur Tagträumer können meinen, die widernatürliche Teilung der Welt in antagonistische Blöcke könne am "deutschen (Gemein-)Wesen" genesen.

Wenn die Freien Demokraten das Schicksal Deutschlands mit dem Europas verbinden, haben wir dabei

gehabt. Deutschlandpolitik muß langfristig darauf ausgerichtet bleiben, die Spaltung Europas zu über-winden; die Teilung Deutschlands und Europas ist künstlich und aufgezwungen. Auf dem langen und mühsamen Weg dahin darf nicht theoretisiert, sondern muß praktisch gehandelt werden. Denn sonst müssen wir uns mit Schillers "Xenien" sagen lassen: "Das deutsche Reich? - Ich weiß das Land nicht zu finden, wo das gelehrte beginnt, hört das politische

Wenn unsere Politik beharrlich der Freiheit nach innen und zußen dient, wenn die geistigen, politischen und wirtschaftlichen Mittel nicht um zu herrschen, sondern um zu helfen eingesetzt werden, wenn wir konsequent auf der Seite der Gerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit stehen, dann wird sich auch die Angst vor einem vereinigten Deutschland verlieren. Dann könnten sich eines Tages in einer auf Friedenssicherung orientierten Welt unsere Nachbarn ein vereinigtes Deutschland wiinschen, weil es auch in ihrem Interesse sein größeres Gewicht auf die Waagschale des Friedens legen könnte. So znuß die Wiedervereinigung zu einem Produkt der Friedenspolitik werden. Und dann behielte Wernher von Braun auch hier mit seinem Ausspruch recht: "Nichts sieht hinterher so einfach aus wie eine verwirklichte Utopie."

Gesicherte Erkenntnisse liegen darüber vor, daß der Schuß vom Rücksitz aus abgegeben wurde, den Vordersitz des Beifahrers durch schlug und Oberstleutnant Darmer in den Rücken traf. Bei der anschließenden Behandlung in der Sanitätsabteihing wurde nur noch der Tod festge-

Im Nachruf für den Kommandeur des "DDR"-Grenzbataillons heißt es: .Wir verlieren einen der Partei der Arbeiterklasse und der sozialistischen Heimat treu ergebenen Kampfgefährten, der seine ganze Kraft für unsere Republik und den zuverlässi-

Kommunistische Jugend wagt den öffentlichen Protest

CARL G. STRÖHM, Laibach Auf einem Platz im Zentrum von Ljubliana (Laibach), der Hauptstadt Sloweniens, haben Mitglieder der Universitätssektion des kommunistischen Jugendverbandes einen "Propagandastand" aufgebaut und die Passanten aufgefordert, vier Petitionen zu unterschreiben, die der Parteiund Staatsführung vorgelegt werden sollen. Die erste Petition fordert die Abschaffung der sogenannten "Sta-fette der Jugend", die jährlich zu Ehren von Titos Geburtstag durch ganz Jugoslawien führt und an der sich Jugendliche aus allen sechs Republiken des Landes beteiligen. Die in der offiziellen, kommunistisch geführten Organisation zusammengeschlossenen slowenischen Jugendlichen vertreten die Auffassung, die Jugendsta-fette mit Personenkult und Mythisierung der Partisanentradition sei nicht mehr zeitgemäß.

In einer weiteren Unterschriftensammlung fordern die slowenischen Jugendlichen, den politischen Häftlingen in jugoslawischen Gefängnissen einen besonderen Status zuzuerkennen. Eine dritte Unterschriftensammlung fordert die Bürger auf, sich gegen Atomkraftwerke auszusprechen – und eine vierte schließlich ist für ein kommunistisches Land besonders "ketzerisch": Sie fordert die Anerkennung der Wehrdienstverweigerung und die Einrichtung eines "Zivildienstes" für Wehrdienstverweigerer nach westeuropäischem Vorbild. Zugleich verlangt die Sozialistische Jugend Sloweniens, daß die strafrechtliche Verfolgung von Wehrdienstverweigerern - die bisher in Jugoslawien allesamt mit ziemlich hohen Gefängnisstrafen rechnen müseen - eingestellt wird.

#### Keine Tito-Feiern mehr?

Während an der "Basis" der Jugendorganisation die totale Abschaffung der Tito-Gedächtnis-Stafette verlangt wird, versucht die offizielle Jugendführung Sloweniens zu retten, was zu retten ist, indem sie erklärt, man müsse dieser Veranstaltung lediglich einen "zeitgemäßeren" Inhalt geben. Vorgeschlagen wurden anstelle der bisherigen pathetischen Aufmärsche und Treuegelübde bisher nur Pop- und Rockkonzerte sowie

Diskussionsabende. Mit solchen Forderungen haben die slowenischen Partei-Jugendlichen bereits beim gesamtjugoslawischen Jugendkongreß im Frühsommer in Belgrad für erregte Debatten gesorgt. Inzwischen hat auch die slo-

IN am

wenische Parteiführung - im Gegensatz zu den anderen Teilrepubliken eingeräumt, daß man über die Forderung nach Wehrdienstverweigerung nicht einfach hinweggehen könne, sondern das Problem ausführlich diskutieren müsse.

#### Separatistische Tendenz

In Slowenien gilt der Militärdienst in der Jugoslawischen Volksarmee den die jungen Slowenen meist fern von ihrer engeren Heimat, in Serbien, Bosnien oder Mazedonien ableisten müssen - als ausgesprochen unpopulär. Die jungen Wehrpflichtigen werden nicht nur in Gegenden verpflanzt, deren Mentalitäten ihnen fremd und deren Lebensstandard weitaus niedriger sind als im heimatlich-mitteleuropäischen Muster-ländle" Slowenien. Darüber hinaus müssen sie in einer Armee dienen, in der alle Befehle und Reglements in einer Fremdsprache erteilt werden: Denn in der Jugoslawischen Volksarmee wird ausschließlich Serbokroatisch gesprochen - und diese Sprache unterscheidet sich vom Slowenischen wie etwa das Deutsche vom Niederländischen. Schließlich sind auch die Offiziere und Unteroffiziere der Armee fast durchweg Serben. Kroaten oder Mazedonier - denn die wenigsten jungen Slowenen entscheiden sich heutzutage für eine militäri-

Die Petitions-Aktion der Universitätsjugend von Ljubljana ist ein weiteres Indiz für ein gewisses Abdriften Sloweniens vom übrigen Jugosla-wien. Diese Tendenz äußert sich auch auf anderen Gebieten: So wird der katholische Erzbischof von Ljubljana und Metropolit von Slowenien, Aloizije Sustar, zum erstenmal seit der kommunistischen Machtergreifung 1945 in diesem Jahr über den staatlichen Rundfunk eine Weihnachtsansprache halten. Die Forderung der katholischen Kirche, den ersten Weihnachtstag zum allgemeinen Feiertag zu erklären, ist allerdings von den Behörden in Laibach vorerst noch abgelehnt worden.

Auch auf dem Gebiet der für Jugoslawien besonders heiklen "nationalen Frage" macht sich zwischen den slowenischen und den übrigen Kommunisten Jugoslawiens eine Differenzierung immer bemerkbarer. In Slowenien herrscht die nicht unbegründete Vermutung vor, daß man in national-slowenischen Fragen weder auf die Solidarität der Serben noch der Krosten rechnen kann.

# Jugoslawien: Petition gegen | Streik bei AFP gefährdet Frankreichs Stimme | Machtwechsel | Notwendiger Sanierungsplan stößt auf harten Widerstand der Belegschaft / Der "deutsche Desk" nach Bonn verlegt nach 30 Jahren verlegt nach

PETER RUGE, Paris Um alles oder nichts dreht es sich bei einem Streik in Frankreich, dem bis jetzt rund 400 von 750 Belegschaftsmitgliedern folgen. Doch dieser Ausstand hat bereits weltweite Folgen. Die Arbeitsniederlegung geht von Journalisten in Paris aus: Sie bestreiken die französische Presseagentur AFP mit dem Erfolg, daß der Informationsdienst eingestellt ist, so daß diese französische Stimme seit fünf Tagen nicht mehr zu hören ist.

In die Angelegenheit sieht sich jetzt die Regierung Chirac unmittelbar hineingezogen. Kulturminister Léotard warnte: "Wenn kein Ausweg gefunden wird, dann ist die AFP zum Tode verurteilt. Frankreich werde damit seine einzige internationale Presseagentur verlieren."

Die AFP wurde jahrelang vernach-lässigt: Sie stand 1985 mit 63,7 Millionen Franc in der Kreide. 1986 brachte das Geschäftsjahr "nur" 50 Millionen

### Nadschibullah fordert nationale Versöhnung

Der afghanische Parteichef Nadschibullah hat das Politbüro der Kommunistischen Partei (KP) über seine jüngste Reise in die Sowietunion informiert und eine neue Initiative für die "nationale Versöhnung" angeordnet. Nadschibullah hatte bereits in Moskau vergangene Woche diese Initiative angekiindigt. Radio Kabul meldete, entsprechende Anweisungen würden nun neben der KP auch den Streitkräften und den Ministerien des Landes erteilt. Es gebe "echte Möglichkeiten" für eine Lösung des sieben Jahre dauernden Konflik-

Die Widerstandsgruppen hatten

frühere Aufrufe zu einer nationalen Versöhnung stets abgelehnt und den Abzug der etwa 115 000 sowjetischen Besatzungssoldaten verlangt. In einer Erklärung, die in Pakistan von der Allianz von sieben Widerstandsgruppen herausgegeben wurde, hieß es: "Wir sind Moslems, und wir sind nicht bereit, mit den Kommunisten eine Koalition zu gründen, da der Islam eine solche Koalition nicht zuläßt." Nadschibullah erklärte, die Kabuler Regierung sei zu jedem konstruktiven Dialog mit den politischen Kräften innerhalb und außerhalb des Landes bereit. Die Rebellen unterhalten in Iran und in Pakistan StützFranc Verluste, für 1987 sind noch einmal rote Zahlen von 60 Millionen Franc zu erwarten. Deshalb wurde ein Sanierungsplan aufgestellt. Der neue Generaldirektor, Henri Piaget, zeigte sich nicht zimperlich: 300 Journalisten seien zu entlassen - der Dienst solle dadurch gestrafft werden, daß der \_deutsche Desk" zum Beispiel in Paris aufgelöst und mit dem Bonner Büro zusammengelegt wird. Das ist bereits geschehen. Ahnliche Überlegungen gibt es für La-teinamerika, Nahost und Fernost.

Dagegen begehren die Journalisten in Paris auf. Am vergangenen Don-nerstag stimmten 57 Prozent der AFP-Journalisten einem ersten befristeten Streik zu. Die Direktion zeigt aber keine Verhandlungsbereitschaft. Sie verschanzt sich hinter den Beschlüssen des Verwaltungsrates, in dem private Großkunden und staatliche Abnehmer das Sagen haben. So wurde der Ausstand jeweils um 48 Stunden verlängert - und dabei schlossen sich immer mehr Journalisten an, seit 24 Stunden reduziert auch der Fotodienst von AFP sein Angebot: Nur noch zehn Bilder pro Tag werden in die Welt gefunkt. Solidaritätsadressen von Journalisten aus ganz Frankreich erreichen die Pariser AFP-Zentrale.

Über einen Teil des Personalabbaus, so meint die Belegschaft, könne man reden - wenn die von den Gewerkschaften ausgehandelten Sozialpläne akzeptiert würden. Auf Ablehnung dagegen stoßen die Umstrukturierungen. Bisher galt, daß der AFP-Weltdienst Nachrichten aus dem französischen Erdteil in mehrere Fremdsprachen "umsetzte". Das konnte nur in Paris geschehen, wo alle Meldungen einliefen - darauf waren die Kunden des "deutschen Dienstes" in der Bundesrepublik abonniert. Mit der Verlegung nach Bonn, so argumentieren die Streikenden würde der AFP-

Service in Deutsch sein französisches Gesicht verlieren und damit seine Ab-

Wer daher auf den "Frankreichdienst" von AFP umsteige, müsse künftig das Französische beherrschen. Bei einem weiteren Rückgang der Sprachkenntnisse sei zu befürchten, daß ein neues Hindernis im Bemühen von Deutschen und Franzosen um gegenseitiges Verständnis errichtet werde. Der Verwaltungsrat hält diese Argumentationsweise nicht für schlüssig.

Der Ausstand bei AFP droht deshalb zur Existenzfrage für diese Presseagentur zu werden: Die Unnachgiebigkeit auf seiten der Sanierer, die Verhärtung bei den Journalisten fällt just in die Periode der neuen Vertragsabschlüsse. Die "Stimme Frankreichs" läuft Gefahr, Kunden an die anglo-amerikanischen Konkurrenz zu

#### bisherigen Premier George Chambers durch eine konservativere Ge-sinnung. Die PNM basiert auf sozialdemokratischem Gedankengut Parteigründer Eric Williams, 1981 verstorben, hatte die wichtigsten Sektoren der Wirtschaft verstaatlichen

da-Intervention unterstützen. Robinson betont ausdrücklich die Notwendigkeit eines guten Verhältnisses zu Der \_erschreckendste\* Aspekt an den Vereinigten Staaten. der Situation sei jedoch, daß es im Sein Wahlerfolg war keine Überra-

lassen. Chambers wollte im Oktober

1983 nicht die amerikanische Grena-

nach 30 Jahren

WERNER THOMAS, Managua

Dreißig Jahre konnte die "Nationa-

le Volksbewegung- (PNM) die Insel-

republik Trinidad and Tobago regie-

ren. Ein Rekord: Es war die längste

Herrschaft einer Partei in der Kari-

bik. Zu Wochenbeginn ist diese Ära

zu Ende gegangen. Erstmals siegte die Opposition bei Wahlen.

Arthur Raymond Napoleon Robin-

son und seine "Nationale Allianz für

den Wiederaufbau" (NAR) werden in

Zukunft das Schicksal dieses reich-

sten englischsprachigen Staates der

Region bestimmen. Die 1,2 Millionen

Einwohner erwarten jedoch keine

drastischen Kurskorrektoren. Wenn

der Wahlsieger seine Versprechungen

einlöst, sind eher wirtschaftliche als

Robinson, ein früherer Finanzmini-

ster, unterscheidet sich aber von dem

politische Veränderungen fällig.

schung. Meinungsumfragen hatten den Trend angedeutet, für den Beobachter vier Gründe nannten:

Die PNM wirkte verschlissen und verbraucht. Chambers hinterließ einen farblosen Eindruck. Dann konnte Robinson die vier größten Oppositionsgruppen vereinen, eine bisher einmalige Aktion. Der entscheidende Faktor scheint jedoch die bitteren wirtschaftlichen Rückschläge der vergangenen Jahre gewesen zu sein.

Der Ölstaat Trinidad and Tobago hat schwer gelitten unter dem Preis-

Robinson hat der PNM oft vorge worfen, auf die wirtschaftliche Krise nicht rechtzeitig reagiert zu haben. Er vermißt eine Diversifizierung der Wirtschaft, die zu stark vom Öl abhängig sei. Der frühere Anwalt will nun solche Maßnahmen einleiten. Er denkt an Reprivatisierungsschritte und Steuersenkungen. Er glaubt aber auch, daß die Bevölkerung den Gür-

### Martschenkos Witwe wirft Behörden Verschleierung der Todesursache vor

"Alle Diagnosen widersprechen einander" / Deutsche Pfingstgemeinde unter Druck

DW/idea, Moskan/New York Larissa Bogoras, die Witwe des am 8 Dezember dieses Jahres im Alter von 48 Jahren in einem sowjetischen Gefängnis gestorbenen Bürgerrechtlers Anatolij Martschenko, ist davon überzeugt, daß die Folgen eines viermonatigen Hungerstreiks zum Tod ihres Mannes geführt haben. Sowjetische Beamte hätten ihr unterschiedliche Todesursachen genannt, sagte sie bei einem Gespräch in ihrer Moskauer Wohnung.

Die Witwe war mit acht Freunden und Verwandten zu dem 800 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Tschistopol-Gefängnis gefahren, nachdem sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhalten hatte. Sie sagte, Gefängnisbeamte hätten ihr den Totenschein und den Obduktionsbefund vorenthalten. "Alle Diagnosen, die mir genannt wurden, widerspra-

#### Appell Schtscharanskijs

Die Darstellung des Moskauer Außenministeriums von der vergangenen Woche, Martschenko sei nach einer "natürlichen und langen Krankheit" gestorben, wies sie zurück. Ein Arbeiter in der Gefängnis-Leichenhalle habe ihr gesagt, der Tote habe ausgesehen "wie das Opfer eines Konzentrationslagers\*. Sie sei überzeugt, daß ihr Mann verhungert sei. Martschenko hatte in einem Brief vom 4. August dieses Jahres, der auf Umwegen an westliche Menschenrechtsgruppen gelangt war, mitge-

teilt, er habe mit einem Hungerstreik begonnen, um auf das Los der politischen Häftlinge in der Sowjetunion Der jetzt in Israel lebende sowjetisch-jüdische Bürgerrechtler Anato-

ij Schtscharanskij hat die westlichen Politiker aufgefordert, die Handelsbeziehungen zu Moskau vor allem im Hochtechnologiebereich von Zugeständnissen bei der Ausreise sowjetischer Juden abhängig zu machen. Eine solche Verbindung sei "der Schlüssel zum Problem", sagte er vor Journalisten in New York. Schtscharanskij, der im Februar im

Zuge eines ost-westlichen Austauschs von Spionen freigekommen war, vertrat die Auffassung, daß sich die Situation der Juden in der Sowjetunion zur Zeit weiter verschlechtere. Trotz der Public-Relations-Kampagne von Parteiches Michail Gorbatschow, die hauptsächlich dazu bestimmt sei, die öffentliche Meinung zu manipulieren, "ist die Unterdrükkung schlimmer als unter Breschnew, Andropow und Tschernenko", sagte Schtscharanskij.

Westen keinen öffentlichen Aufschrei gebe. "Viele in den Vereinigten Staaten glauben, daß Gorbatschow zivilisierter ist und daß wir ihn nicht verärgern sollten, indem wir Menschenrechtsthemen ins Gespräch bringen." Tatsache sei jedoch, "daß die Situation jetzt schlimmer ist als in den letzten 15 Jahren".

#### Pfarrer zu Haft verurteilt

Die Situation einer überwiegend aus Deutschen bestehenden evangelischen Gemeinde in der fernöstlichen Stadt Tschugujewka, 210 Kilometer nordöstlich von Wladiwostok, hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Zahlreiche Mitglieder müssen unter unmenschlichen Bedingungen leben, weil sie Ausreiseanträge gestellt haben.

Um ihre Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen, waren seit 1983 sechs der rund 300 Mitglieder zählenden nichtregistrierten Pfingstgemeinde in Hungerstreiks getreten. Sieben Gemeindemitglieder sind teilweise zu langen Haftstrafen verurteilt worden, darunter auch der 36jährige Pfarrer Viktor

verfall dieses weitaus bedeutendsten Exportproduktes. Die jährlichen Einkommensverluste betragen zwischen 550 und 750 Millionen Dollar. Die Währungsreserven sanken von 3,16 Milliarden Dollar (1978) auf etwa 600 Millionen Dollar.

tel enger schnallen muß.



### Seine Firma exportiert lasergesteuerte Roboter in alle Welt.

### Unsere Währungsberatung nimmt ihm weltweit das Währungsrisiko ab.

Exportaufträge bieten nicht nur Chancen. Geschäfte auf Devisenbasis können auch Risiken bergen. Lange Zahlungsziele und Kursschwankungen machen die Zusammenarbeit mit dem Ausland oft schwer.

#### Reden Sie mit uns. Wir sind Ihre Bank.

Ob im Kassa- oder Termingeschäft oder bei Fremdwährungskrediten, wir helfen Ihnen, Ihr Risiko in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Währungsoptionen, Zins- und Währungsswaps und Forward-Rate-Agreements. Durch unsere Präsenz an den wichtigen internationalen Finanzplätzen können wir Sie umfassend informieren und Sie bei Ihren spezifischen Währungsproblemen individuell beraten. Sprechen Sie mit den BfG:Auslandsexperten in Ihrer Nähe. Oder wenden Sie sich direkt an die BfG:Währungsberatung in Frankfurt, Telefon 069/2586902.

**BfG:Ihre Bank** 

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

### Demokratieverständnis?

Der Gewerkschaftstag der IG Metall mit dem wenig rühmlichen Auftritt des früheren Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, die peinliche Solidarisierung mit dem BGAG-Vorsitzenden Lappas, dessen Rücktritt nun selber aus Gewerkschaftskreisen betrieben wurde, wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf eine Gewerkschaft, die inneres Demokratieverständnis für sich zwar in Anspruch nimmt, aber selber nicht praktiziert.

Eine abweichende Meinung zu vertreten, wird mit Geschrei beantwortet die 5 (in Worten fünf) Vertreter der Sozialausschüsse hatten nicht einmal im Ansatz die Möglichkeit, sich und ihre Ziele verständlich zu machen. Dieser Tatbestand ist in dem Tumult um Lappas nahezu in der Öffentlichkeit untergegangen; er verdient aber trotzdem noch einmal angeprangert

Nun soll Herr Steinkühler erkannt haben, daß nur die Einheitsgewerkschaft, in der die großen Strömungen der Arbeiterbewegung repräsentiert seien, funktionsfähig wäre und eine Zukunst hätte, und wirbt deshalb für CDU-Mitglieder im DGB.

Persönlich frage ich mich, warum die Zusammenarbeit mit Kommunisten viel problemloser ist als mit christlich-sozialen Arbeitnehmern? Überall dort, wo die Kommunisten die alleinige Macht bekamen, wurden

terdrückt, ausgerechnet diese Kräftesollen Garanten für die Einheitsgewerkschaft sein?

Die Glaubwürdigkeit wird zudem erschüttert durch den erst vor wenigen Wochen beschlossenen Leitantrag der IG Metall in Hamburg, in



Peter Keller, MdB, CDU

dem es heißt: die Einheitsgewerkschaft sei der "Zusammenschluß aller arbeitenden Menschen zur Verteidigung ihrer Interessen als Arbeitnehmer unter Hintanstellung parteipolitischer und konfessioneller Bindun-

Welchen Reim müssen sich christlich-soziale Kollegen hierauf ma-

Peter Keller, MdB, CDU

### Lanze für Kollegschule

Der an der Kollegschule Bethel in einem vierjährigen Bildungsgang zu erreichende doppelte Abschluß Erzieher und Allgemeine Hochschulreife (Abitur) entspricht im beruflichen Teil dem im Lande üblichen Standard. Die Dauer des beruflichen Bildungsgangs ist um ein Jahr verlän-

Die Vorbereitung auf das Abitur und die Durchführung der Reifeprüfung ist in Form und Anforderungsniyeau den in Nordrhein-Westfalen gültigen gymnasialen Normen völlig vergleichbar oder mit ihnen identisch. Seit fünf Jahren werden die Prüfungsvorschläge für die schriftlichen Abiturfächer vom Schulkollegium, der oberen gymnasialen Schulaufsicht, geprüft und inhaltlich und formal für richtig befunden. Von einem

besorgniserregenden Leistungsabfall unserer Schüler ist nie die Rede gewesen. Die an der Kollegschule Bethel erworbenen Abiturzeugnisse sind daher von gleichem Wert wie alle anderen, die an nordrhein-westfälischen Gymnasien ausgegeben wer-

Es ist bedauerlich, daß ein für die Qualität gymnasialer Bildung streitender Kultusminister die einfachsten Gesetze einer kritischen Sachdiskussion außer acht läßt. Er sei hiermit eingeladen zu einer unvoreingenommenen Prüfung unserer Curricula im Fach "Deutsch mit Kinderund Jugendliteratur". Ich möchte betonen, daß in unserer Schule in dem umstrittenen Fach ebenfalls Werke von Goethe, Schiller, Büchner, Frisch, Brecht und anderen nicht nur gelesen, sondern auf allen Ebenen der

Lernzielanforderungen

werden. Die "Struwwelpeter-Diskussion" ist also ein böswilliger Versuch. die Öffentlichkeit mit falschen Behauptungen gegen unseren Schulversuch zu mobilisieren.

Die "bildungspolitische Schnapsidee" der Doppelqualifikation Erzieher mit Abitur kann nur der als "Quadrat des Kreises" verkennen, der unbeirrbar an der Ansicht festhält, daß berufliches und allgemeines Lernen völlig unvereinbar seien, weil es sich um grundsätzlich verschiedenes Lernen und damit verschiedene Menschengruppen handele. Wir haben diesen Schulversuch bisher selbstkritisch und unter wachsamer Teilnahme aller betroffenen Gruppen durchgeführt mit dem Ergebnis, daß die Erzieher mit Abitur sich im Beruf ausgezeichnet bewähren, und daß alle, die ein Studium aufgenommen haben, genauso erfolgreich studieren wie alle anderen Abiturienten.

Über unsere Schüler liegen Untersuchungen vor. die nach der Qualität unserer Ausbildung für Studium und Beruf fragten und positive Antworten

U. Klemens, Oberstudiendirektor Kollegschule der v. Bodelschwinghschen Anstalten, Bielefeld Bethel

### Glücksfall

Als sonst nicht Sport- und Tennisinteressierter habe ich dieses Interview mit großem Interesse gelesen. Ich kann danach nur sagen: ein journalistischer Glücksfall! Dies einerseits wegen der klug gestellten Fragen, andererseits aber vor allem wegen der höchst beachtlichen Reife. die der 19jährige inzwischen entwikkelt hat.

Ein Glücksfall auch, daß den Jugendlichen endlich wieder einmal eine Leitfigur gegeben ist, so daß sie über den vordergründigen Rummel hinaus eine Identifikationsfigur finden können, die wirklich zu Aussagen von Niveau und Nachdenklichkeit imstande ist.

Dr. Gerhard Schneider, Hamburg-Bergedorf

### Wort des Tages

99 Achtung verdient, wer erfüllt, was er vermag. 99 Sophokles, griechischer Tragödienautor (496–406 v. Chr.)

### Ein Lehrstück

Sehr geehrte Damen und Herren. aus den Erfahrungen der drei balti-

schen Staaten kann man in der Tat einiges lernen. Was an deren Haltung im Zeitraum von September 1939 bis Mitte Juni 1940 mit am meisten verwundert, ist die Tatsache, daß alle drei Regierungen so wenig Vorsorge für den Fall der Okkupation trafen. obwohl sie von den Vereinbarungen zwischen der UdSSR und dem Deutschen Reich Kenntnis hatten.

Andererseits ist selbst das Wenige. was getan wurde, so die Erteilung entsprechender Vollmachten an die diplomatischen Dienste, der Sowjetunion bis zum heutigen Tage ausgesprochen unbequem. Verständlich ist das Interesse der Sowjets, daß ihre künftigen Opfer möglichst keine Vorsorgemaßnahmen treffen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Jonas Norkaitis, Stuttgart 75

### Beleidigung

"Streit in der Knemet am Reise Hernogs" WELT war 5. Dezember

Sehr geehrte Damen und Herren. die Knesset diskutierte über die für April 1987 vorgesehene Reise des israelischen Staatspräsidenten in die Bundesrepublik Deutschland.

Dabei soll der Minister ohne Geschäftsbereich im Außenministerium, Eser Weizman, unter anderem geäußert haben: "Ich hoffe, ich kann neben dem Präsidenten stehen, die israelische Fahne sehen und zusammen mit den Nachkommen von Verbrechern unsere Nationalhymne hö-

Diese unglaubliche Bemerkung beleidigt jeden von uns, auch den Bundespräsidenten, der sich um die Aussöhnung verdient gemacht hat.

Mit freundlichen Grüßen Geert Oelrich. Hamburg 55

### Weihnachtsbaum

"Mit Weihnschtsbiamen auf Rekord-jagd": WELT vom 6. Dezember Sehr geehrte Damen und Herren,

Wermelskirchen ist zwar keine Großstadt, dafür aber laut Werbeslogan eine "Kleinstadt mit Herz". Hier bei uns steht der größte Weihnachtsbaum Deutschlands, eine noch immer wachsende Mammutkiefer, circa 24 bis 25 Meter hoch, geschmückt mit 301 Lichtern.

Die von Ihnen aufgeführten Großstädte müßten also eigentlich vor Neid ganz klein werden!

Hans-Günter Hochstein, Wermelskirchen .

### Personen

#### **GEBURTSTAGE**

Hermengild M. Biedermann, Augustiner und emeritierter Professor für Theologie und Geschichte des christlichen Ostens an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg, feierte seinen 75. Geburtstag. Professor Biedermann gründete 1947 das Ostkirchliche Institut der Augustiner in Würzburg, das er noch heute leitet. Seit 1952 gibt er die Zeitschrift "Ostkirchliche Studien" und die inzwischen 36 Bände umfassende wissenschaftliche Reihe "Das östliche Christentum heraus.

Der Verleger und Herausgeber des "Donau Kurier" in Ingolstadt. Dr. Wilhelm Reissmüller, feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag, Reissmüller, gebürtig aus Süßen in Württemberg, studierte zunächst Bildhauerei und Grafik, durchlief dann eine Ausbildung in einem Druckereibetrieb und einer Papierfabrik und studierte anschließend Germanistik. Kunstgeschichte und Zeitungswissenschaft. 1936 promovierte er zum Dr. phil. und kam dann nach Ingolstadt zur Zeitung. Während der Zeit des Dritten Reiches gehörte er zum Widerstand und war an der Vorbereitung des 20. Juli 1944 beteiligt. Er mußte danach untertauchen. Reissmüller, seit 1976 Ehrenbürger der Stadt Ingolstadt, hat sich stets in besonderem Maß sozial und kulturell engagiert. 1950 gründete er mit dem "Donau Kurier" eine "Vorweihnacht der guten Herzen", die seither 3,5 Millionen Mark - im wesentlichen für den Verein Lebenshilfe - sammelte. Eine private Stiftung Reissmüllers ermöglicht es seit 1974 der Einrichtung "Essen auf Rädern" in Ingolstadt, täglich 250 bis 300 bedürftige Menschen mit Mahlzeiten zu versorgen. Eine weitere Stiftung über 100 000 Mark kommt dem jährlichen Austausch von zwei Kunststudenten zwischen den Partnerstädten Ingolstadt und Carrara (Italien) zugute.

#### EHRUNGEN

Zum erstenmal wurde in München der von der CSU gestiftete Marianne-Strauß-Preis verliehen. Ausgezeichnet wurde die Sonderschullehrerin Maria Voderholzer (59), die vor 15 Jahren in München die ersten von heute rund 40 im kirchlichen Bereich arbeitenden Gesprächsgruppen für Alleinerziehende gegründet hatte. Der mit 20 000 Mark dotierte und an soziale Zwecke ge-

bundene Preis wird künftig alljährlich vergeben. CSU-Generalsekretär Gerold Tandler betonte bei der Preisverleihung, die am 22. Juni 1984 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Frau des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß habe die Sozialpolitik der CSU entscheidend mitgeprägt. Der frühere bayerische Arbeits- und Sozialminister Franz Neubauer, Mitglied des Stiftungsrats, sagte, die Stiftung sei in kurzer Zeit zu einem Kristallisationspunkt privater Initiativen" geworden, die schnell und unbürokratisch Hilfe leisteten. Stiftungsvorsitzender Franz-Georg Strauß, ein Sohn des Ministerpräsidenten, bezifferte das Stiftungsvermögen auf derzeit 3,7 Millionen

Für seine Verdienste um die Grundlegung und Entwicklung einer Philosophie des Sports verlieh die Deutsche Sporthochschule in Köln dem Karlsruher Ordinarius für



Hans Lonk

Philosophie, Professor Dr. Hans Lenk, die Würde eines Ehrendoktors der Sportwissenschaft. Die Auszeichnung ist bisher nur dreimal vergeben worden. Zwei Ehrendoktoren, Willi Daume und Willi Weyer, nahmen an der Feierstunde teil. Professor Lenk (51) hatte 1960 in Rom im Deutschland-Achter die olympische Goldmedaille gewonnen und holte außerdem zwei EM-Titel im Rudern.

Der mit 5000 Mark dotierte Bremer Förderpreis für bildende Kunst ist an den 25 Jahre alten Zeichner und Kunststudenten Henning Hölscher vergeben worden. Der gebürtige Hamburger erhielt den Preis für seinen Zyklus "Elektra". In der Begründung der Jury heißt es, die in Tableaus zusammengefaßten Zeichnungen und Gouachen stellten "eine sehr eigenständige bildnerische Auseinandersetzung mit dem antiken Stoff und seiner theatralischen und musikalischen Interpretation dar. Hölscher studiert seit 1982 an der Hochschule für gestaltende Kunst und Musik in Bremen. Er ist der erste Student, dem der Bremer Förderpreis für bildende Kunst zugesprochen wurde.

#### WAHL

Das Präsidium der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina zu Halle hat den Darmstädter Chemiker Professor Dr. Klaus Hafner zum Mitglied der Akademie gewählt, Professor Hafner, 1927 in Potsdam geboren, lehrt seit 1965 Organische Chemie an der TH Darmstadt. Die 1652 in Schweinfurt gegründete Leopoldina zählt zu den ältesten Akademien der Erde und hat ihren herausragenden Ruf bis in unsere Tage bewahren können. Die Hälfte ihrer Mitglieder kommt aus dem deutschsprachigen Raum.

Der Religionshistoriker an der Universität Marburg, Professor Dr. Kurt Goldammer, ist erneut zum Präsidenten der Internationalen Paracelsus-Gesellschaft gewählt worden. Er steht bereits seit 1968 an der Spitze der Gesellschaft.

#### **PRÄSENTATION**

Außenminister Hans-Dictrich Genscher will am Freitag im Auswärtigen Amt den Europa-Kalender 1987 der Öffentlichkeit präsentieren. Das Auswärtige Amt hatte der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf den Auftrag erteilt, die zwölf europäischen Staaten, die der EG angehören, auf je einem Kalender-blatt künstlerisch darzustellen. Zwölf junge Künstler der Akademie haben sich ans Werk gemacht und dieses Vorhaben realisiert. Der Kalender "Europa - die Gemeinschaft der Zwölf wird anschließend auch im freien Buchhandel erhältlich

#### GESTORBEN

Der ungarische Schauspieler Antal Pager ist im Alter von 87 Jahren in Budapest gestorben. Er hatte in zahlreichen ungarischen, vor 1938 auch in mehreren deutschsprachigen Filmen mitgewirkt. Pager verkörperte vor dem Zweifen Weltkrieg im Budapester "Lustspielhaus" Hauptrollen bei Uraufführungen von Molnar-Stücken, so auch in "Li-

chwartauer Aller 107-109.

Nord-LR-Ze

6700 Ludwi

bank AG. Taugustor 3, 6000 Frankfurt Kaiser-Wilhelm 5000 Köln L

5000 Kain 1

Archivetraße 2160 Stade

8000 München 2

bank Gir

₹kübnbarck1?

he thence Randi

TENNIS

Halis dette blig ben

17.50

## Nehmen wir mal an, Sie kaufen 1987 die erfolgreichsten Wertpapiere von 1986

Dann haben Sie mit Pfandbriefen und Konimunalobligationen Ihr Geld gut angelegt. Denn sie bringen hohe Zinsen, sind sicher und lassen sich jederzeit zum Börsenkurs verkaufen. Verschenken kann man sie übrigens auch - Weihnachten beispielsweise. Es hat eben seine Gründe, warum Pfandbriefe so erfolgreich sind.

Deshalb wurden auch dieses Jahr wieder mehr als 100 Mrd. DM in unseren Papieren angelegt.

Für dieses Vertrauen bedanken wir uns und wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Bockenheimer L 8000 Frankturt 1 **Badische Komm** 

Augusta-Antage 33 6800 Mannheim I Bayerische

Von-der-Tann-Straße 2 sixo Munchen 22 Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Str. II

Bayerische Landesba SON Munchen 2

ter Strake L

:With Hannewer I ritterschaftliches Kreditinstitut. 3340 Wultenbuttel

ishof 26, 2800 Bremin 1 Markt, 2900 Oldenburg Calenberger Kreditverein

Deutsche Centralboden Berlin and Köln.

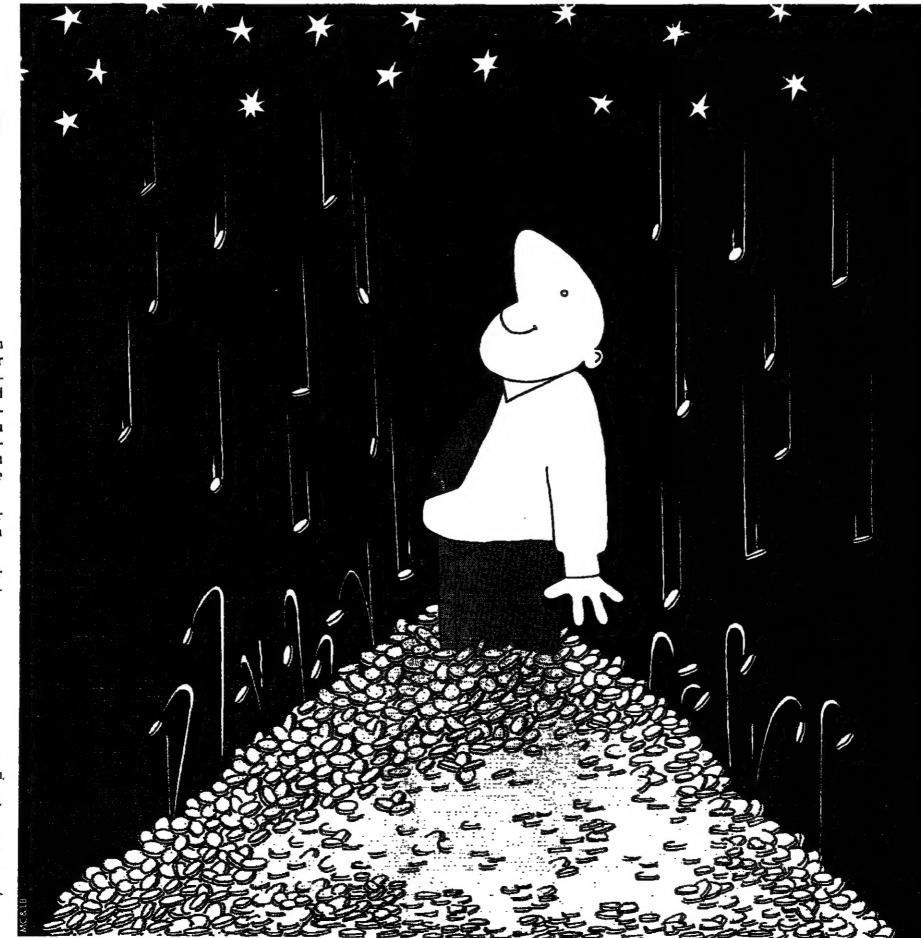

2300 Kjel 1



Pfandbriefe und Kommunalobligationen.

Die Wertpapiere der privaten Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken.

TENNIS / Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften fehlt der hohe Favorit

"Boris Becker geht als der reichste Teenager der Sportgeschichte ins Jahr 1987", meldete Englands größte Zeitung, "The Sun", in ihrer gestrigen Ausgabe. In einer Balkenüberschrift auf der letzten Seite verkündete das Blatt: "Der Zehn-Millionen-Pfund-Becker!" Zehn Millionen Pfund sind umgerechnet etwa 30 Millionen Mark So viel, das will die Zeitung exklusiv erfahren haben, soll der deutsche Sportausrüster "Puma" dem 19 Jahre alten zweimaligen Wimbledonsieger für einen neuen Fünfjahresvertrag zahlen. Brian Waters, Direktor von der Sportartikelfirma in England sagt: "Obwohl der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, sind wir sicher. daß es zum Abschluß kommt." Bekkers Zweijahresvertrag mit der italie-nischen Bekleidungsfirma "Ellesse" läuft Silvester ab. Von Kopf bis Fuß in "Puma"-Ausrüstung soll Boris Becker erstmals am 3. Januar in Berlin gegen den Franzosen Henri Leconte antreten.

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Mainz mußte neben Jelen auch Beckers ehemaliger Doppelpartner Andreas Maurer absagen. Er leidet unter einer Muskelzerrung. So fehlen die an Nummer eins und zwei gesetzten Spieler. Und der dritte der Setzliste verabschiedete sich bereits in der ersten Runde: Völlig außer Form unterlag Daviscup-Spieler Hansjörg Schwaier dem Münchener Paul Wojtischek 2:6, 3:6.

### **NACHRICHTEN**

#### Spielorte festgelegt

Frankfurt (sid) - Die Spielorte der Fußball-Nationalmannschaft Bundesrepublik Deutschland für die Europameisterschaft 1988 stehen bereits fest: Eröffnungsspiel in Düsseldorf (10. Juni), weitere Vorrundenspiele in Gelsenkirchen (14. Juni) und München (17. Juni), Die Orte der Halbfinal-Begegnungen sind Hamburg (21. Juni) und Stuttgart (22. Juni), das Finale findet am 25. Juni in München statt.

### Sportlicher Bannstrahl

. New-Delhi (sid) - Indiens Premier-minister Rajiv Gandhi ging drastisch gegen Sportverbände des Landes vor. Er verbot ihnen bis auf weiteres jeden internationalen Vergleichskampf. Grund ist das schwache Abschneiden 100 indischen Athleten bei den Asienspielen in Seoul (nur vier Goldmedaillen). Vom Bannstrahl verschont blieben nur die Cricketspieler.

### Kasparow verlor

 Brüssel (dpa) – Der Engländer Nigel Short sorgte beim Brüsseler Schachturnier für eine große Überraschung. Er zwang Weltmeister Garri Kasparow nach 45 Zügen zur Aufgabe. Der deutsche Großmeister Robert Hübner liegt bei diesem Turnier nach einem Remis gegen Lajos Portisch (Ungarn) auf Platz sechs.

### Kommt Kühnbackl?

München (dos) - Brich Kühnhackl (36), der 211 Mal in der Eishockey-Nationalmannschaft spielte, ist auf der letzten Transferliste des Verbandes erschienen und kann bis zum 31. Dezember den Verein wechseln. Zur Zeit steht er beim EHC Olten in der Schweiz unter Vertrag. Kühnhackl will zum EV Landshut zurückkehren. Er sagt: \_Ich hoffe auf eine schnelle Einigung." Auch der deutsche Meister Kölner EC ist an einer Verpflichtung von Kühnhackl interessiert.

### Schalke: neuer Kandidat

Gelsenkirchen (dpa) - Beim Fußball-Bundesligaklub Schalke 04 hat sich ein zweiter Kandidat für die Präsidentschaft beworben. Der 26 Jahre alte Kurt Schreiner, Angestellter im Landratsamt des Lahn-Dill-Kreises, schickte Lebenslauf und Zeugnisse. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll am 2. Februar der Nachfolger für den zurückgetretenen Präsident Hans-Joachim Fenne gewählt werden. Favorit des Verwaltungsrates ist Peter Paziorek (38), Stadtdirektor in Beckum.

### ZAHLEN

Dentsche Hallenmeisterschaft in Deutsche Hallenmeisterschaft in Mainz, 1. Runde, Herren: Kopf (Stein-bach) – Hipp (München) 6:3, 6:4, Mroz (Leverkusen) – Dennhardt (Mörlen-bach) 7:5, 6:3, Riglewski (Neuss) – Jungnitsch (Karisruhe) 6:2, 7:6. – Da-men: Meier (Kaiscralautern) – Walliser (Stuttgart) 6:1, 6:4, Renneisen (Aschaf-fenburg) – Franke (Essen) 6:1, 3:6, 6:0, Larwig (Augsburg) – Sorge (Stuttgart) 7:6, 6:3.

### GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 1 287 802,40 Mark, 2: Lotto: Klasse 1: 1 287 802,40 Mark, 2: 227 259,20, 3: 8888,20, 4: 141,30, 5: 10,80.— Toto. Elferwette: 1: 165 630,50, 2: 332,80, 3: 142,60.— 6 aus 45: 1: unbesetzt, Jackpot 220 631,70, 2: unbesetzt, Jackpot 73 543,90, 3: 142,60.— Remagnintett, Rennen A: 1: 8,40, Rennen B: 2,60.— Rennen B: 1: 340,80, 2: 91,90.— Kombinationsgewinn: 25 841,60 (ohne Gewähr).

# Und noch ein Zuschlag für Becker Eric Jelen und der Platz neben Boris

Dem Hauptdarsteller war seine Absage sehr peinlich. "Aber mir geht es echt nicht gut", beteuerte Tennisprofi Eric Jelen ganz unprofessionell zer-knirscht. Schließlich hatte der Titelverteidiger dem Veranstalter der 20. nationalen Tennis-Hallenmeisterschaften in Mainz versprochen, wieder an diesem Turnier teilzunehmen, das beim verwöhnten Publikum ein Mauerblümchen-Dasein fristet.

Steffi Graf aus Brühl, die 17jährige Weltranglisten-Zweite, die Attraktion des Damen-Turniers, hatte bereits wie gewohnt sicher ihren Auftakt-Sieg errungen. Doch der Favorit bei den Herren mußte gestern wegen vereiterter Stirnhöhlen den säuerlich dreinblickenden Turnierdirektor Peter Dinckels enttäuschen. "Aber in dieser Verfassung spiele ich nicht", sagte Jelen in einem Gespräch mit der WELT. "Ich weiß aus Erfahrung. was für Katastrophen-Matches dabei

So kann der 21 Jahre alte Eric Jelen aus Trier, die Nummer zwei des deutschen Tennis, schon früher als erwartet mit seinem schwedischen Trainer Olle Palmer die Bilanz einer turbulenten Saison ziehen - und sich dabei wundern, wie schnell einer auch im mächtigen Schatten eines Boris Bekker zur Attraktion werden kann, wenn er nur richtig will.

Denn da war einmal ein hochtalentierter Jungprofi, dem ein Meister dieses Fachs sogar ein "goldenes Handgelenk" bei der Behandlung des kleinen Filzballes bescheinigte, doch der all seine Gaben über Gebühr strapazierte. Er mochte nur in Notfällen arbeiten, griff lieber zur Cola als zum Mineralwasser - und brachte es so lediglich zum Titel des "Weltmeisters im Erfinden von Ausreden", den ihm Bundestrainer Richard Schönborn verlieh. Doch diese Zeiten sind vorbei. Aus dem faulen Talent wurde ein strebsamer Arbeiter, der seinen Beruf sehr ernst nahm und der auch prompt Erfolge erntete. "Unser Ziel nach zwölf Monaten war ein Platz unter den ersten einhundert", sagt Olle Palmer. Aber das tatsächliche Resultat habe Trainer und Spieler gleichermaßen überrascht.

Eric Jelen, der damals nicht zu den besten 400 Profis zählte, hat schon Rang 32 erreicht. Für kurze Zeit, nach Wimbledon, war er sogar 23. "Boris Becker ist eine Ausnahme", sagt Trainer Palmer, "aber Eric ist auch eine." Solch einen Sprung, meint Jelen selbst, habe außer Becker noch kein

deutscher Spieler geschafft. Sieht sich da also unser nächster Weltklassespieler vor dem letzten Schritt in die absolute Spitze? Nein, nein, diesen Eindruck will Jelen nicht vermitteln. Und bei genauerem Hinsehen kann er das auch nicht.

"Ich bin keiner, der nach Erfolgen ausflippt", sagt Jelen. "Ich weiß zu

### SKI ALPIN

### Aufschwung im Slalom

dpa, Madonna di Campiglio

Auch am eisigen Slalom-Steilhang im italienischen Madonna di Campiglio demonstrierten die deutschen Skirennläufer wiedererwachte Stärke: Mit Armin Bittner (Krün) auf Rang sieben, Stefan Pistor (Weißenbrunn) auf Platz elf und Florian Beck (Gunzesried) auf Platz 13 landeten drei Vertreter des Deutschen Ski-Verbandes im zweiten Weltcup-Slalom dieses Winters auf den Weltcup-Punkterängen und schafften damit die Überraschung des Tages. Seinen ersten Weltcup-Sieg feierte der 25jährige Italiener Ivano Edalini. Mit einem Vorsprung von nur 19/100 verhinderte er einen Erfolg des 30jährigen Schweden Ingemar Stenmark, der auf diesem schwierigen Hang schon fünfmal siegreich war.

Die Schwierigkeit der Kunstschneepiste verdeutlichten die Ausfälle. Nur 29 von 84 zum ersten Durchgang angetretene Läufer qualifizierten sich für den zweiten Lauf, für den die 30 Zeitschnellsten startberechtigt gewesen wären. Alle anderen scheiterten mit Torfehlern, durch Stürze oder gaben nach Fahrfehlern auf. Zu ihnen zählte auch Riesenslalom-Weltmeister Markus Wasmeier. Er erkannte danach: "Ich wollte einen Platz unter den ersten 15. Da muß man alles riskieren. Aber ich glaube, ich habe zuviel riskiert. Jetzt bin ich wahnsinnig müde. Es waren vier Rennen an vier Tagen. Aber die Erfolge der letzten Tage haben natürlich Auftrieb gegeben."

Routiniert meisterte der 23jährige Schweizer Pirmin Zurbriggen sein Soll. Mit einem achten Rang baute er die Führung im Gesamt-Weltcup auf 105 Punkte aus, da von seinen Verfolgern weder Markus Wasmeier (Schliersee) noch Richard Pramotton (Italien), je 93 Punkte, zu Zählern kamen. Von den Favoriten stolperten außerdem im Stangenwald der Slalom-Weltcupverteidiger Rok Petrovic (Jugoslawien) und der letztjährige Weltcup-Gewinner Marc Girardelli.

spielt." Doch in diese ruhige Zurückhaltung mischt sich auch etwas anderes. Wenn er, der ältere von beiden, bei gemeinsamen Pressekonferenzen dem souveränen Boris Becker mit großen Augen zuschaut. Oder wenn er sich, wie beim Stuttgarter Young-Masters-Turnier, zwar sauber und elegant spielend, aber still und ohne sichtbare Gegenwehr in die wuchtige Überlegenheit des Weltranglisten-Zweiten ergibt.

"Es stimmt", sagt Eric Jelen, "ich bekomme schnell Respekt vor großen Gegnern." Aber das sei doch normal, das lege sich mit der Zeit. "Ich müßte nur öfter gegen alle spielen." Boris Becker konne da kein realistisches Vorbild für ihn sein.

Wo der Teenager Becker mit Unbekümmertheit, Dickschädel und schließlich Selbstbewußtsein den Klub der ersten fünf betrat, als sei dies das Selbstverständlichste der Tenniswelt, hatte Jelen Prüfsteine vor sich, die der Kollege entweder gar nicht wahrnahm oder einfach übersprang. Beispielsweise sei er, sagt Jelen, bei seinen ersten großen Turnieren in Deutschland, in Stuttgart und Hamburg, so früh gescheitert, "weil ich viel zu nervös war, weil da jeder geguckt und gezweifelt hat". Erst nach seinen Siegen in der Daviscup-Begegnung in Essen gegen Ecuador sei diese Nervosität verflogen.

So tasten sich Eric Jelen und Olle Palmer auch nach den überraschenden ersten Erfolgen nur "langsam, bewußt und Schritt für Schritt" nach oben. "Erst einmal muß ich meine Punkte und meinen Rang verteidigen, Erfahrung sammeln", sagt der Spieler. "Zehn Monate in der Weltklasse - das ist doch nichts\*, sagt der Trainer. Und auf ihre Art träumen beide ganz verschwommen von den zehn Besten. "So eine Arbeit macht man nicht, wenn man nicht wirklich glaubt, da kommt was raus", meint Palmer. "Einmal beim Masters-Turnier spielen", schwärmt Jelen und erzählt vom Weltranglisten-Zehnten Andres Gomez, den er schon zweimal bezwungen hat.

Wirklich nur ein Traum? In den nächsten Tagen will sich Jelen in Monte Carlo nach einer Wohnung umsehen, "denn hier gibt es ideale Trainingsmöglichkeiten". So oft wie möglich möchte er auch mit Becker, den er als seinen Freund bezeichnet, üben und von Februar an wieder an den großen Turnieren in den USA

Doch, vermuten Spieler und Trainer, trotz aller Arbeit gebe es diese letzten zehn Prozent im Leistungsvermögen, "die kann man vielleicht doch nicht lernen". Boris Becker, der habe alles. "Aber der Platz neben ihm in einer Mannschaft", sagt Eric Jelen, .das ist doch auch etwas Schönes."

### **FUSSBALL**

### Szesni droht Kündigung

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Guido Szesni vom 1. FC Saarbrücken für sechs Monate gesperrt. Er hatte Li-nienrichter Ludwig Lommer am 23. November während des Spiels bei Union Solingen gegen die Ferse ge-treten. Jetzt droht ihm auch die fristlose Kündigung durch den Verein. Geschäftsführer Klaus Loosen: "Wir werden über die weiteren Schritte beraten, aber es muß keine Entscheidung von heute auf morgen geben. Es steht nicht nur die Fürsorgepflicht gegenüber einem Spieler im Raum, sondern auch die gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern."

Szesnis Anwalt Christoph Schickhardt sieht in dem Urteil den Tatbestand eines Berufsverbots: "Seine wirtschaftliche Existenz wird zerstört." Diesen Vorwurf weist DFB-Justitiar Goetz Eilers zurück: "Davon kann man nicht sprechen." Auch für eine zivilrechtliche Klage sieht Eilers nur geringe Chancen. Peter Spankowski vom VfR Mannheim habe 1974 nach einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter und der Kündigung durch seinen Verein vor einem ordentlichen Gericht ebenfalls nicht recht bekommen.

Goetz Eilers verteidigte die Höhe des Strafmaßes: "Davon soll auch eine gewisse Abschreckung ausgehen." Schließlich sei eine Tätlichkeit gegen einen Spielleiter "ganz besonders schwerwiegend" und erfordere "au-Bergewöhnliche Maßnahmen". Auch DFB-Chefankläger Hans Kindermann, momentan durch einen Handbruch außer Gesecht gesetzt, hat bei vergangenen Sportgerichtsverhandlungen immer wieder den besonderen Schutz für Schieds- und Linienrichter gefordert. Bei allem Verständnis für Szesnis prekäre Situation von seiten der Sportrichter und auch des zufällig anwesenden DFB-Trainers Berti Vogts mußte der Vorsitzende Karl Schuberth (Homburg) das Urteil verkünden: Bei diesem absichtlichen und zielgerichteten Verhalten sei die lange Sperre unumgänglich.

uf dem Spiel stand die Glaubwürdigkeit einer Sportart, die Awurdigkeit einer Sportan, die Jum ihren olympischen Status kämpfen muß, weil das Material wichtiger wurde als der Athlet.

Es geht um den Bobsport, in dem in der Vergangenheit eine wahre Materialschlacht jede Chancengleichheit vernichtet hatte. Deshalb wurde vor einem Jahr vom internationalen Verband der Einheitsschlitten beschlossen. Offensichtlich aber mit Regeln, die ausdeutbar sind, Lücken aufwei-

Und in diese Lücken fuhren als erste die Bobs aus der "DDR" hinein. Beim Saisonauf-

#### takt in Winterberg STAND PUNKT präsentierten die als Branchenfüh-Bobs und rer gefährdeten Athleten aus dem Thüringer Wald eider Sinn ne neuartige Hinterachse. DDR der Regeln Verbandspräsident Martin Kilian

beharrte darauf, daß sie "nach Buchstaben und Gesetz dem internationalen Reglement entspricht". Wieder versteckte Hydraulik, wieder Tüftelei.

In Winterberg wehrten sich acht Verbände gegen den Start des "DDR"-Schlittens. Ihr Argument: Buchstaben hin, Buchstaben her, diese Bobs überfahren den Sinn des neuen Reglements. Martin Kilian konterte als Präsident der Jury: "Wir haben hier keine philosophischen Probleme zu lösen.

Der Schwarze Peter lag fortan beim internationalen Verband. Und der, sonst nicht gerade ein Freund schneller Entschlüsse, handelte sofort: Die Hinterachse aus der "DDR" wurde verboten, trotz aller Proteste von Mar-

tin Kilian, der als Vizepräsident des Weltverbandes dem Gremium angehört, das den Entschluß faßte. Selbst die Drohung der "DDR", auf die Weltmeisterschaft in St. Moritz zu verzichten und beim Internationalen Olympischen Komitee zu protestieren, nutzte nichts.

Nun könnte man wieder einmal den Knüppel aus dem Sack holen, um auf den "DDR"-Verband einzuschlagen, der im Bob- und Schlittensport schon öfter durch Manipulationen aufgefallen ist. Doch in Italien wird auch schon ein neues Gerät getestet. das Lücken in den Bestimmungen

ausnutzt, in den USA wurden für ein Projekt bereits 100 000 Dollar ausgegeben, in Riga basteln sowjetische Techniker an drei verschiedenen Projekten. In diesem Sinne geht es hier nur um eine mehr oder we-

niger geordnete Flucht nach vorne. Das Schreckgespenst vor Augen, den Status als olympische Sportart zu verlieren, opferte der Weltverband die "DDR"-Schlitten und beruhigte alle anderen Mitgliedsverbände. Gleichzeitig sollen trotz aller Reglement-Lücken die Versuche, den Geist der Gesetze zu umgehen, schon im Keim erstickt werden.

Doch ob das mit derartigen Verboten allein gelingen, ob die Glaubwürdigkeit einen Sieg über die raffinier-ten Techniker feiern kann, bleibt weiter fragwürdig. Wenn Buchstabe und Sinn eines sportlichen Gesetzestextes so weit auseinanderklaffen, wie es hier offensichtlich wird, ist der nächste Eklat programmiert.

HANDBALL / Das neue Selbstbewußtsein

### Nationalspieler singen im Chor: Wir sind stark

sid, Romburg/Saar

Singe, wem Gesang gegeben. Die Handball-Nationalspieler der Bundesrepublik Deutschland gehen fremd. 60 Tage vor der B-Weltmeisterschaft schlagen sie neue Töne an. "Wir sind stark", dieses Motto ist nicht nur das Spiegelbild ihrer spielerischen Hochkonjunktur, sondern auch der Titel einer Schallplatte, die die Spieler bei der Olympia-Qualifikation 1987 in Südtirol musikalisch begleiten soll. Heute, einen Tag nach dem zweiten Länderspiel gegen Rumänien, tauschen die Stars von Bundestrainer Simon Schobel den Ball mit dem Mikrofon, die Sportschule mit dem Musikstudio.

Einklang auf dem Parkett, Gleichklang im Chor - so jedenfalls wünscht es sich der Bundestrainer. Schobel hat auch bei dem Plattenprojekt die Rolle des Produzenten übernommen. Er kann auf eine gewisse Musikalität verweisen, als Jugendlicher hat er sein erstes Geld als Posaunist verdient. Jetzt liefert er Text und Musik zum Song "Wir sind stark", der die ganze Atmosphäre in und um diese Mannschaft wiedergibt".

Im Refrain besingt das Team das neue Selbstbewußtsein, das selbst bei einer Niederlage nicht schwindet. Die Nationalmannschaft will mit dieser Musik, die in Passagen sehr an den Sound des deutschen Duos "Modern Talking" erinnert, allerdings nicht die Hitparaden stürmen. "Wir haben keine großen Stimmen, wir singen allerdings heller, als die Gläser klingen" sagt Mannschaftskapitän und Weltklasse-Torhüter Andreas Thiel vom Vil Gummersbach.

40 000 Schallplatten sollen in der ersten Auflage in Zusammenarbeit mit einer Hamburger Firma gepreßt werden. Während sich die Mannschaft beim ersten musikalischen Versuch vor der Weltmeisterschaft 1982 in Deutschland von einem so profihaften Bandleader wie Günter Noris leiten ließ, nehmen die Handballer diesmal die erste Stimme selbst in die Hand. Lediglich ein Chor soll zur allgemeinen Abrundung hinzugezogen werden.

Die Stärke, die sie in Musik um setzen wollen, ist keine Phantasie. Ei ne Bilanz von zehn Länderspielen ohne Niederlage stand bis gestern Abend im Einklang mit dem Titel (das zweite Länderspiel gegen Rumänien war bei Redaktionsschluß noch nicht beendett. "Schobel hat eine ideale Mannschaft, die man zur Zeit woanders suchen muß", lobt der rumänische Nationaltrainer Eugen Trofin nach der 17:20-Niederlage seiner Mannschaft in Homburg/Saar, Der Bundestrainer fühlte sich angesichts dieses Lobes geschmeichelt, hört aber solche Hymnen nicht so gerne: "Unsere offizielle Plazierung in der Welt ist zur Zeit Platz sieben. Und solange wir da nicht weg sind, lassen wir uns von Zukunstsmusik nicht



### **RIEDEL-HAUS AG** EMITTIERT AKTIEN

Das Produkt:

Unser Produkt sind preiswerte Reihenhäuser. Der Unternehmensgründer, Herr Slegfried Riedel, hat sich spezialisiert auf die Verfahren zur Kosteneinsparung und Rationalisierung am Bau. Verschiedene Pro-duktionsverfahren hat Herr Riedel in den Jahren 1984 und 1985 auf seinen Baustellen erstmals in der Bundesrepublik und/oder in Süddeutschland erstmals in der Praxis eingesetzt. Das "Riedel-Haus" ist bei den Hausinteressenten ein feststehender Begriff geworden. Des-halb wurde jetzt beim Deutschen Patentamt diese Be-

zeichnung zur amtlichen Eintragung als Warenzeichen

Die Kunden: Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, daß die Zahl dieser Kunden größer ist als die Zahl der Häuser eines Projektes. Fast alle Projekte waren vor Baubeginn innerhalb von wenigen Monaten ausverkauft. Es handelt sich fast ausschließlich um junge Familien mit mittle-

Für sie ist das Riedel-Haus die ideale Alternative zur Mietwohnung oder zur Eigentumswohnung. Das Grundprinzip:

Unser Unternehmen betreibt grundsätzlich keinen "Vorratsbau". Erst werden die Häuser verkauft und dann werden sie nach den Wünschen der Bauherrn ge-

Der Erfolg in Zahlen:

Bis zum Ende des Jahres 1986 werden bereits 150 Riedel-Häuser fertiggestellt und bewohnt sein. Der Umsatz betrug im Jahre 1984 ca. 1,6 Mio. DM. Im Jahre 1985 wurden über 10 Mio. DM Umsatz erzielt und Im Jahre 1986 wird die Hürde von 20 Mio. DM über-

sprungen. Somit ist unser Unternehmen innerhalb von 3 Jahren das erfolgreichste Hausbau-Unternehmen in der Bun-desrepublik geworden.

Das Wechstum 1987 und 1988:

Um die Riedel-Häuser zukünftig in noch größerer Stück-zahl zu verkaufen, ist eine räumliche Ausweitung des Geschäftsgebietes erforderlich: In den Jahren 1987 und 1988 soll das bisher auf den Rhein-Main-Ballungsraum beschränkte Geschäftsgebiet durch Gründung von Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Lizenzvergabe an Franchise-Nehmer auf den gesamten süddeutschen Raum ausgeweitet werden. Mit der Zuführung von Eigenkapital in das Unterneh-men durch Ausgabe von Aktien wird die Voraussetzung für die geplante Expansion geschaffen. Über die weiteren Unternehmensdaten informiert Sie

der im Emissionsprospekt enthaltene ausführliche Un-

Anfragen richten Sie bitte an: Riedel-Haus AG Tel.: 0 61 21/28 41-45 Frau Scheu Frau Wende Frau Steinmüller

Das Aktien-Verkaufsangebot

Sie erhalten das Angebot, sich an diesem Unternehmen als Aktionär zu beteiligen.

Die Plazierung der Aktien erfolgt als direkte Publikums-Plazierung ohne Zwischenschaltung von Banken oder Wertpapierhändlern.

Emissionsfrist: bis 20. Dezember 1986.

Es werden angeboten:

Stammaktien: 20.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennwert von 50,- DM zum Preis von 125,-DM je Stück (zuzüglich Börsenum-satzsteuer). Diese Aktien haben die

Wertpapier-Kennummer 704890. Vorzugsaktien: 40.000 Stück auf den inhaber lautende Vorzugsaktien im Nennwert von 50,- DM zum Preis von 110,-DM je Stück (zuzüglich Börsenum-satzsteuer). Diese Äktlen haben die Wertpapier-Kennummer 704893.

Die Aktien sind ab 1.1.1987 voll dividendenberechtigt. Die Zeichnung und Abrechung wird von fünf mit der treuhänderlschen Abwicklung beauftragten Notaren durchgeführt. Diese nehmen auch die Zeichnungen entgegen und führen das Zutellungsverfahren durch. Die Aktien werden voraussichtlich ab Januar im unge-

regelten Freiverkehr in Frankfurt gehandelt. Nach inkrafttreten des neuen Börsenzulassungsgesetzes im Mai 1987 plant das Unternehmen, sofort den Antrag auf Einbeziehung der Aktien in den "geregelten Markt" zu

Alle Einzelheiten des Aktien-Verkaufsangebotes sind im Emissionsprospekt enthalten. Der Emissionsprospekt wird Ihnen auf telefonische An-

forderung sofort per Eilboten zugestellt.



RIEDEL-HAUS Aktiengesellschaft

Rheingaustr. 83: 6200 Wiesbaden 12 Tel.: 06121/2841-45

### Breit klärt Widersprüche In Vietnam um Neue Heimat nicht auf

Hat Stoltenberg schon 1983 auf Probleme hingewiesen?

D. G./DW. Bonn Mit der dritten Befragung des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit in öffentlicher und geheimer Sitzung hat der Untersuchungsausschuß Neue Heimat des Bundestages seine Beweiserhebung gestern beendet, ohne daß erhebliche Widersprüche geklärt werden konnten. Breit sagte, bei einer Zusammenkunft mit Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg am 6. Oktober 1983 sei er nicht über ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten der Neuen Heimat unterrichtet worden. Stoltenberg hatte vor dem Untersuchungsausschuß am 2. Dezember erklärt, er habe damals den DGB-Vorsitzenden über entspre-chende Erkenntnisse des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen in-

Dem Untersuchungsausschuß liegt auch ein Schreiben vor, in dem die Berliner Aufsichtsbehörde mitteilte, sie habe schon in den siebziger Jahren öffentlich-rechtliche Kreditinstitute auf die Risiken ihres Engagements hingewiesen. Die Kreditvergabe von Banken an die Neue Heimat wurde von der Behörde auch wegen fehlender Unterlagen über die von der Neuen Heimat gestellten Kreditsicherheiten kritisiert, jedoch habe das Bundesaufsichtsamt auf Eingriffe verzichtet. Einzelne Hypothekenbanken haben sich nach Erkenntnissen des Berliner Amtes "einem gewissen Druck der am Markt dominierenden Neuen Heimat" gebeugt. Der DGB-Vorsitzende Breit erklärte dem Untersuchungsausschuß, er sei über diesen Sachverhalt nicht informiert

### "Eine Art Antrittsbesuch"

Sein Treffen mit dem Bundesfinanzminister im Oktober 1983 wertete er als "eine Art Antrittsbesuch" von Stoltenberg. Man habe seiner Erinnerung nach "nur am Rande" über die Neue Heimat gesprochen, eine Sanierung des angeschlagenen gewerkschaftseigenen Wohnungsbaukonzerns sei nicht diskutiert worden.

Zu einem heftigen Disput zwischen Abgeordneten der Union und dem DGB-Vorsitzenden kam es, als Breit nach Einzelheiten der gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse der Neuen Heimat befragt wurde. Breit konnte dem Ausschuß nicht mitteilen, welche gewerkschaftseigenen Gesellschaften die Neue Heimat von dem Berliner Brotfabrikanten Schiesser zurückgekauft haben. Von Gewerkschaftsseite verlautete dazu am Rande der Ausschußsitzung, 50 Prozent der Anteile habe die Unternehmensbeteiligungs-Holding (UBH) als Tochterunternehmen der gewerkschaftseigenen Finanzgesellschaft BGAG übernommen. Die weitere Hälfte der NH-Anteile sei auf die Vermo übertragen worden, an der neben der BGAG weitere DGB-Tochterunternehmen beteiligt sind. Diese Anteile wird der DGB in das Treuhandunternehmen Neue-Heimat-Beteiligungsund Verwaltungsgesellschaft einbringen, die sich nach Angaben von Breit noch in Gründung befindet.

#### "Mitschuld zugeben"

DGB und SPD warnten davor, die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau gesetzlich aufzuheben oder einzuschränken. Die Gemeinnützigkeit für Wohnungsbaugesellschaften sei nach wie vor sinnvoli, erklärte Breit vor dem Ausschuß. Eine mögliche Entscheidung der Regierung und des Gesetzgebers, die Gemeinnützigkeit in diesem Bereich völlig aufzuheben. halte er für falsch. Das Bedürfnis, die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau beizubehalten, sei angesichts der noch auf lange Sicht bestehenden Arbeitslosigkeit aus sozialen Gründen dringlicher als vor sechs Jahren.

Der SPD-Abgeordnete Sperling forderte die Koalitionsfraktionen auf zu sagen, wie sie es mit der Zukunft des sozialen Mietrechts und darin dem gemeinnützigen Wohnungsbau halten. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) habe vor dem Untersuchungsausschuß seine Sympathie für den Gedanken nicht verhehlt, nur noch Genossenschaften als Träger im Wohnungsbau steuerlich zu fördern, erinnerte Sperling.

Der FDP-Abgeordnete Grünbeck kritisierte, daß weder Breit noch andere DGB-Vertreter im Verlauf der Untersuchungen eine Mitschuld am Niedergang der Neuen Heimat zugegeben hätten. Breit und die anderen Verantwortlichen müßten gefragt werden, welche Entschädigung sie an die Mieter zu zahlen bereit seien. Die monatelange Ungewißheit und anhaltende Belastungen berechtigten zu der Forderung, den Schaden für diese Menschen gut zu machen.

### kommt Moskau China entgegen

jhe. Hongkong Die Aufforderung des sowjetischen Politbüromitglieds Igor Ligatschow an Vietnam, sich mit China auszusöhnen, kennzeichnet die Bemühungen Moskaus, auch seine eigenen Beziehungen zu Peking zu normalisieren. Dieser Wunsch, an die Delegierten des Parteitages der KP Vietnam herangetragen, wird die chinesische Führung schon deshalb nicht als bloßes Lippenbekenntnis abtun, weil Ligatschow auch "befriedigt" feststell-te, daß duch die finanzielle Hilfe der Sowjetunion an Vietnam - jährlich rund zwei Milliarden Mark - künftig mehr die wahren Bedürfnisse und Möglichkeiten der veitnamesischen Wirtschaft berücksicht werden.

Mit einer effektiveren Verwendung der Milliardenhilfe meint Moskau wohl weniger Ausgaben für die Un-terhaltung der im benachbarten Kambodscha stationierten vietnamesischen Armee, dafür mehr für die Sanierung der katastrophalen Wirt-schaftslage. Der Kreml kommt damit zumindest teilweise der Forderung Pekings entgegen, die Unterstützung für Hanois Militärpräsenz in Kambodscha einzustellen. Die Sowjetunion werde zwar weiterhin Hilfe leisten. jedoch kann man davon ausgehen, daß der Löwenanteil der Milliarden künftig mehr an wirtschaftliche Projekte gebunden wird.

Auch Vietnam selbst scheint an einer Verbesserung seiner Beziehungen zu Peking interessiert zu sein, zumal die feindselige Politik Chinas in den vergangenen Jahren wesentlich zur wirtschaftlichen und au-Benpolitischen Isolierung Hanois beigetragen und damit mehr Nach- als Vorteile gebracht hat.

Erste Versuche, das Verhältnis zu Peking zu entkrampfen, setzten nach der Wahl Troung Chinhs zum Nach-folger des im Juli verstorbenen KP-Generalsekretärs Le Duan ein. Chinh wird zu dem Flügel gerechnet, der einen Ausgleich mit China anstrebt.

Aber auch in den Kambodscha-Konflikt - das Haupthindernis für eine Normalisierung - ist Bewegung gekommen. Pol Pot, der von Vietnam verabscheute Chef der Roten Khmer, hat angeblich als todkranker Mann Kambodscha verlassen. Ein Dialog zwischen der von Prinz Sihanouk geführten Widerstandkoalition und den Vietnamesen ist damit möglich gewe-

### Shultz nennt die Bundesrepublik einen "wundervollen Verbündeten"

US-Außenminister unterstreicht Handlungsfähigkeit der amerikanischen Regierung

BERNT CONRAD. Bonn Der amerikanische Außenminister George Shultz hat die Bundesrepublik Deutschland als einen "wundervollen Verbündeten" bezeichnet, der Bedeutendes zur gemeinsamen Verteidigung beitrage. Er distanzierte sich damit indirekt vom Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Richard Perle, der gefordert hatte, die Bundesregierung solle ihre Kredite für die "DDR" kürzen und statt dessen mehr Mittel als bisher für Verteidigung. Forschung und Entwicklung ausgeben.

#### "Starke Beziehungen"

Die in Bonn einhellig abgelehnte Kritik Perles an den Verteidigungsleistungen der Bundesrepublik war das erste Thema, mit dem Shultz von deutscher Seite in einer gestern nachmittag nach Europa ausgestrahlten Fernsehpressekonferenz konfrontiert wurde. Er wich zwar einer direkten Kommentierung aus. rückte aber in der Sache von Perle ab, indem er die "starken Beziehungen" der USA zur Bundesregierung rühmte und es als wichtig bezeichnete, konstruktive Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten zu erreichen. Genau darum

### CSU dringt auf "Korrekturen"

Die CSU erwartet von der Bundesregierung nach der Bundestagswahl korrigierende Akzente" um dle Wahrnehmung europäischer Interessen innerhalb der westlichen Allianz zu verbessern. "Ohne Rücksicht auf Besitzstände" seien neue Instrumente nötig, um in der Außen- und Sicherheitspolitik neben den starken USA einen "wirklich ebenbürtigen Partner Europa" zu schaffen, forderte gestern vor der Presse in München der Vorsitzende des CSU-Fachausschusses Deutschland- und Außenpolitk. der CSU-Europaabgeordnete Franz Ludwig Graf Stauffenberg.

Die Diskussion um eine europäische Beteiligung am amerikanischen SDI-Projekt habe gezeigt, daß Westeuropa von einer eigenständigen Rolle im Bündnis weit entfernt sei. Die EG müsse an den strategischen Entscheidungsprozessen mitwirken.

bemühe sich die Bundesregierung gegenüber der "DDR".

Offensichtlich mit dem Ziel, europäische Irritationen über die Washingtoner Turbulenzen nach den Waffenlieferungen an Iran auszuräumen, unterstrich Shultz die Handlungsfähigkeit seiner Regierung und ihre unverändert geltende Verantwortung für eine wirksame nukleare Abschreckung, die sowjetisches Territorium erreiche. Auch die starke Landstreitmacht Amerikas in Europa werde beibehalten werden.

"Unser Büridnis mit den westeuropäischen Ländern bleibt das Hauptelement der Sicherheit der Vereinigten Staaten", fuhr der Außenminister fort. "Wir haben eine starke Allianz, die alles das, was auf dem Papier ihrer Verträge steht, in die Tat umsetzt. Dafür leisten wir unsere Führerschaft." Der zurückliegende Besuch von Verteidigungsminister Caspar Weinberger und seine eigene Teilnahme an der Brüsseler NATO-Ratsitzung unterstrichen die konsequente Fortsetzung der amerikanischen Außenpolitik. Shultz begrüßte die einmütige Unterstützung der amerikanischen Abrüstungsvorschläge im Be-

### Dregger-Mahnung an die Sowjets

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger hat das Interesse der Union an guten deutsch-sowjetischen Beziehungen unterstrichen. Zugleich machte Dregger in einem Interview der Deutschen Welle deutlich, daß dem die deutsche Teilung entgegenstehe.

Normale Beziehungen zwischen beiden Ländern könne es nach Ansicht von Dregger erst geben, "wenn Deutschland wiedervereinigt ist". Die Wiedervereinigung werde durch die Sowjetunion verhindert. "Sie bewirkt, daß die Teilung Berlins, Deutschlands und Europas aufrechterhalten bleibt."

Das gegenwärtige abgekühlten Verhältnis deutsch-sowjetischen führte Dregger auch darauf zurück, deß die Sowjetunion sich in den Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland einmische.

Come to Diamonds Bab Hendriksen of Amsterdam, Diamond polishers and

Direct sales and service from factory to public. Prices 30% lower than last vear due to low dollar rate. 98 Weteringschans, 1017 RZ AMSTERDAM Phone: 0 20 / 26 27 98 - opposite Rijksmuser

ORIGINAL RUSSISCHER WODKA

IMMOBILIEN/KAPITALIEN

Fa. Tel. 0 89 / 2 71 69 59

Einmalige Gelegenheit

2½-Zimmer-Dack

verkaufen in der Zentral-schweiz sehr schäne, neue

reich der Mittelstreckenraketen und der strategischen Raketen durch die NATO-Außenminister.

Auf die Frage, ob ein geschwächter Präsident Ronald Reagan nicht den Forderungen des Kongresses nach stärkeren Handelsbarrieren nachgeben könnte, erwiderte Shultz, die US-Regierung werde weiterhin für of-fene Märkte eintreten und einen Protektionismus ablehnen. Generell versicherte er, Reagan werde mit seinen gegenwärtigen Schwierigkeiten fertig werden, in dem er alle Fakten auf den Tisch lege und dafür eintrete, daß alle vor Gericht gestellt würden, die Gesetze verletzt hätten.

#### Signal an Iran

Die Möglichkeit weiterer Waffenlieferungen an Iran besteht nach den Worten des Außenministers "unter den gegenwärtigen Umständen" nicht. Der Präsident habe ein Signal an Teheran gegeben. Weitere Signale seien nicht notwendig. Ziel der USA sei ein Ende des Golfkrieges. Shultz bezeichnete es als einen Fehler, "Handel mit Geiseln" zu treiben. Denn das ermutige nur jene Leute, die Geiseln nehmen wollten.

### "Richterwahl undemokratisch"

Im Vorfeld der Neubesetzung von sechs der 18 Stellen beim Bundesverfassungsgericht fordern die Grünen ein neues Wahlverfahren für die Karlsruher Richter. Otto Schily und Christian Ströbele verlangten zudem ein öffentliches Anhörungsverfahren, in dem die Bundestagsabgeordneten und der Bundesrat Bewerber für das böchste Richteramt befragen können. Das gegenwärtige Wahlverfahren sei undemokratisch. Zwar seien nach dem Grundgesetz Bundestag und Bundesrat für die Auswahl der Richter verantwortlich, in der Praxis aber fielen die Entscheidungen in einer von den großen Fraktionen gebildeten Arbeitsgruppe und einer von den Justizministern besetzten Kommission. Schily sagte, es gehe nicht an, daß der Bundeskanzler eine ihn kontrollierende Instanz mit auswählen

### Mit Bulgarien Gespräche über Kriegsgräber

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und sein bulgarischer Amtskollege Petar Miadenow haben die Beziehungen zwischen beiden Ländern bei einem längeren Gespräch unter vier Augen in Solla übereinstimmend als gut und pro-blemlos bezeichnet. Diplomatische Beobachter hielten diese Aussage angesichts des gegenwärtig stark abgekühlten deutsch-sowjetischen Verhältnisses und der engen Kontakte Sofias zur Kreml-Führung für bemerkenswert. Genscher unterstrich d ausdrücklich die Bedeutung der Beziehungen zwischen Bonn und Mos-

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes beschlossen die beiden Minister, daß die deutsch-bulgarischen Verhandlungen über ein wissenschaftlich-technisches Abkommen und über Doppelbesteuerung zügig fortgesetzt werden sollen. Experten sollen die Möglichkeiten eines Binnenschiffahrtsabkommens erörtern. Genscher begrüßte die Tatsache, daß das bulgarische Rote Kreuz direkte Gespräche mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aufgenommen habe. Er erneuerte den Wunsch nach Errichtung eines Kulturinstituts der Bundesrepublik in

Besonderen Wert legte der Bundesaußenminister darauf, Mladenow, Ministerpräsident Georgi Atanassow und vor allem Staats- und Parteichef Todor Schiwkow, mit dem er gestern mittag zusammentraf, das Bonner Interesse an konkreten Abrüstungsund Rüstungskontrollvereinbarungen auf der Basis der Ergebnisse von Reykjavik darzulegen. Er bezeichnete die Beschlüsse des zurückliegenden NATO-Außenministerrates als ein Signal für Zusammenarbeit und Abrüstung, das von den Staaten des Warschauer Paktes ernst genommen werden sollte.

Genscher bekräftigte den Willen der NATO-Partner, über konventionelle Stabilität in Europa zu verhandeln. Nach ihrer Ansicht sollte es auch möglich sein, ein weltweites C-Waffenverbot und eine Vereinbarung über die Mittelstreckenraketen zu erzielen. Im Anschluß daran müsse dann über die Raketen kürzerer Reichweite verhandelt werden. Bei den strategischen Potentialen wiesen die Brüsseler Vorschläge ebenfalls den Weg zu einem Ergebnis.

### Wenn Sie Briefmarken sammeln wollen, dann sollten Sie 1987 damit anfangen!

Denn die Marken der "Deutschen Bundespost" und der "Deutschen Bundespost Berlin" werden auch 1987 zu den begehrtesten und interessantesten der Welt zählen. 55 neue Sondermarken mit Motiven aus Technik, Sport, Geschichte, Gesellschaft und Kultur stehen auf dem Programm. Von bekannten Grafi-



Postamt 1 Versandstelle für Postwertzeichen Sammler-Service der Post Postfach 20 00 6000 Frankfurt 1 Ich interessiere mich für die von der Deutschen Bundespost herausgegebenen Briefmarken. Schicken Sie mir Ihre Informationen mit Bestellunterlagen. Briefmarken - Sammel doch auch,

**QPost** 

kern entworfen, von Fachleuten in bester Qualität gedruckt. Wir schicken sie Ihnen vierteljährlich ohne jeden Aufschlag zu.

Füllen Sie den Coupon dieser Anzeige mit deutlicher Druckschrift oder Schreibmaschine aus. Am besten gleich heute.





Mietgarantie, z. B. 2-Raum-Woh-nung, 60 m², DM 188 500,- inkl Stellplatz.

xpose über Treufinanz GmbH riedrichstr. 103, 4000 Düsseldo 1, 2 (02 11) 33 84-1 64

im Bungolowpork in Koekange Drente (Holl.): freist. Ferienbung auf 1800 m<sup>2</sup>. Erbzins. VB hfl, 80 000 zzgl. K. Tel. 0031 - 30 / 44 29 63 12.

Ihren täglichen Informationsvorsprung

Bitte lietern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftnost auf Anfansa) unteiling Versicht

|                  |                  | ÷         |      |            |   |   |
|------------------|------------------|-----------|------|------------|---|---|
|                  |                  | ÷         |      |            |   |   |
|                  |                  |           |      |            |   | - |
|                  | -                |           |      |            |   | - |
|                  |                  |           |      |            | 1 | - |
|                  |                  |           |      | -          |   |   |
| erhalb vich zu v | vor              | 1 ?<br>em | Tage | n<br>i bei |   |   |
|                  | erhalb vich zu v |           |      |            |   |   |

Lesenswerter denn je

Sie haben das Recht, eine



# WELT DER WIRTSCHAFT

# Exportabhängigkeit Exportanteile am gesamten Produktionswert **Produktionsbereiche**

Die Existenz vieler Unternehmen und damit vieler Arbeitsplätze hängt vom Export ab. Die Hauptabnehmer deutscher Exporte sind vor allem die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft mit einer dominierenden Rolle Frankreichs.

#### MÄRKTE & POLITIK

Erzeugerpreise: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Index für gewerbliche Produkte im November um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken.

Bundesbank: Der Zentralbankrat wird morgen den Kurs für die Geldpolitik 1987 festlegen und das Geldmengenziel für die kommenden zwölf Monate nennen.

Italien: Die Industrieproduktion ist im Oktober gegenüber dem Vorjahrsmonat um 4,2 Prozent ge-

in der Geschichte kommt es durch die Übernahme der Texas Commerce Will Chemical durch Chemical New York.

Hansbesitzer: Zwei Drittel aller Bundesbürger, die bisher zur Miete wohnen, sehen in eigenen vier Wänden einen wichtigen Bestandteil der Altersvorsorge, dies geht aus einer Infratest-Umfrage im Auftrag der Bausparkassen her-

Japan: Nach der Verlangsamung des Wirtschaftwachstums 1986 rechnen führende Wirtschaftinstitute auch für das Fiskaljahr 1987 USA: Zur größten Bankenfusion mit geringen Zuwachsraten.

#### FÜR DEN ANLEGER



Bundesobligationen: Pünktlich zum siebten Geburtstag hat ihr Bruttoabsatz die 100 Mrd. DM-Marke überschritten.

Zulassung: Die Ende Juni öffentlich plazierten 200 000 Inhaberaktien der Merck AG sind jetzt auch zum offiziellen Handel an der Schweizer Hauptbörse zugelassen. Seit gestern werden sie in Zürich Basel und Genf notiert.

**经产品的基本** 

Anleihen: Vier Auslandsanleihen im Gesamtyohumen von 600 Mill. DM hat die Bundesbank in der Zeit vom 1. bis 15. Dezember 1986

DM-Wandelanieihe: Am deutschen Kapitalmarkt will die größte belgische Holdinggesellschaft, Société Générale de Belgique, eine Wandelanleihe begeben. Zeitpunkt und Umfang sind noch

KFW: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verbilligt ihr KfW/ERP-Finanzierungspro-

gramm: Darlehen ohne vorherige Reservierung kosten ab sofort 6,78 (hisher 6.82) Prozent Zins, verbindliche Reservierungen 6,98 (bisher 7,02) Prozent.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt: 278,36 (276,11); Chemie: 167,39 (166,39); Elektro: 359,34 (356,21); Auto: 740,86(730,85); Maschinen-bau: 142,48 (140,93); Versorgung: 167,76 (166,33); Banken: 407,24 Warenhäuser: 182,33 Bauwirtschaft: 530,08 Konsumgüter: 182,14 (180,82); Versicherung: 1350,31 (1355,18); Stahl: 137,04 (135,71).

| THE OF IT AMERICA |        |      |
|-------------------|--------|------|
| Dt. Cont. Rück.   | 1000,0 | 8,70 |
| Kali-Chemie       | 475,00 | 6,03 |
| Enka AG           | 320,00 | 4.92 |
| Seitz Enzinger    | 162,50 | 4,77 |
| Dt Atl Tel        | 910,00 | 4,60 |
| Kursverlierer:    | DM     | - %  |
| D. L              | 100.00 |      |

Kurseewinner:

Bekula 138,00 3300,0 Monachia Magdeburg. Feuer 750.00 4,46 Pittler 114,00 Zeiss Ikon 481,00 (Frankfurter Werte)

Nachbörse: Freundlich

Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) 15. 12. 86 12. 12. 86 L 7. 86 L 8. 85 Produkt -

165,00 138,50 286.00138.50 71.50 51,00 139.00 29,00 Heizől (schwer/3,5 % S) 74,00 Gasől (Heizől/Diesel) 122.00 121,50 226,00 84,00

### **UNTERNEHMEN & BRANCHEN**

Hapag Lloyd: Mit einem geringeren Jahresüberschuß 1986 rechnet Deutschlands größte Reederei. Wesentliche Ursache sei der gesunkene Dollarkurs. (S. 11)

Thyssen Industrie: Auf 111 Mill. DM wurde das Ergebnis gestei-gert. Die freien Aktionäre erhalten eine Garantiedividende von 60 Prozent der Thyssen-AG-Ausschüttung. (S. 11)

Renault: Raymond Levy, Chef des belgischen Stahlkonzerns Cockerill-Sambre, ist zum neuen Präsidenten des Automobilkonzerns berufen worden. (S. 10)

Continentale: Durch eine Liberalisierung auf den europäischen Versicherungsmärkten sieht sich der Versicherungsverbund kaum berührt (S. 11)

KKB: Seit gestern firmiert die Bank nach einem Beschluß der außerordentlichen Hauptversammlung als Aktiengesellschaft. In den Vorstand wurden Ronald E. Geesey, Peter Luetker-Borne-feld und Willy Weyers berufen.

### NAMEN



US-Notenbank: Der deutschstämmige Henry Wallich (Foto) ist aus Gesundheitsgründen von seinem Vorstandsposten zurückgetreten.

Rudolf Hell GmbH: Einer der Pioniere der Nachrichtentechnik Dr.-Ing. Rudolf Hell, wird am Freitag 85 Jahre. Die von ihm gegründete Rudolf Hell GmbH gehört heute zum Siemens-Konzern.

Unilever, François Perigot (60), zum neuen Präsidenten gewählt.

### Agrarminister beschließen endlich Opec-Minister ringen weiter eine Kürzung der Milchquoten

Rindfleischproduktion in der Gemeinschaft soll ebenfalls gedrosselt werden

WILHELM HADLER, Brüssel Die Landwirtschaftsminister der Europäischen Gemeinschaft haben sich weitgehend auf Maßnahmen zur Drosselung der Milch- und Rindfleischproduktion verständigt. Nach einer der langwierigsten Verhand-lungsrunden in der Geschichte des Gemeinsamen Marktes einigten sie sich gestern auf eine weitere Kürzung der (zu festen Preisen garantierten) Milchquoten sowie auf erschwerte Bedingungen für den Aufkauf von Rindfleisch durch die öffentlichen Interventionsstellen.

Ziel des Kompromißpaketes ist es. ein weiteres Ausufern der Kosten der Agrarpolitik (1987 voraussichtlich rund 51,8 Milliarden Mark) zu verhin-dern. Zugleich will die EG damit den wachsenden Schwierigkeiten mit ihren Handelspartnern begegnen. Der für Exporterstattungen und Lagerkosten erforderliche Finanzaufwand droht den Plafonds der Eigeneinnahmen der EG bereits im kommenden Jahr zu sprengen (voraussichtliches Defizit im Etat 1987 mindestens 6,2 Milliarden Mark). Im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt)

gerät die Gemeinschaft trotz ihres vitalen Interesses an an einer Liberalisierung des Welthandels zunehmend in die Defensive.

Mit Rücksicht auf die von der Bun-

desregierung vertretene These, wonach eine Reform der Brüsseler Agrarpolitik nur über eine Beschränkung der Garantiemengen bei Über-schußerzeugnissen und nicht über Preissenkungen verwirklicht werden kann, ließ der Ministerrat von vornherein alle Vorschläge beiseite, die auf eine stärkere Steuerung der Erzeugung durch den Markt abzielten. Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle setzte sich auch mit seiner Meinung durch, daß es billiger sei, die Landwirte für den Verzicht auf Milchproduktion zu entschädigen als die auf dem Markt nicht absetzbare Erzeugung zu lagern oder zu verschleu-

Der Rat einigte sich schließlich nach mühsamen Beratungen darauf, daß die Milchquoten zum 1. April nächsten Jahres (zusätzlich zu der bereits 1986 beschlossenen zweiprozentigen Reduzierung durch Quotenaufkauf) um weitere vier Prozent und im

folgenden Jahr nochmals um 2,5 Prozent gesenkt werden. Für die vierprozentige Kürzung, die formal als eine "befristete lineare Aussetzung" bezeichnet wurde, soll den Bauern eine Entschädigung von 10 Ecu je 100 Kilo (20,30 Mark) gewährt werden. Diese kann im ersten Jahr noch aus nationalen Mitteln um 2,5 Ecu (5,75 Mark) aufgestockt werden.

Für das zweite Jahr wurde der Einkommensausgleich noch nicht präzi-siert. Das hat Kiechle zu einer Protokollerklärung herausgefordert. Der Rat sieht vor, entweder eine Kompensation wie 1987/88 vorzunehmen oder die Mitverantwortungsabgabe für die Milcherzeuger generell um ein Prozent heraufzusetzen.

Für die südlichen EG-Länder und Irland wurden Sonderbestimmungen vereinbart, die sie praktisch von der strengen Verpflichtung zur Kürzung der Produktion ausnehmen. Diese Staaten hatten erfolgreich geltend gemacht, daß sie weniger Milch erzeugen als verbrauchen und daher auch für die Überschußerzeugung in der EG nicht verantwortlich gemacht

## Gute Impulse für die Weltwirtschaft

Minister Bangemann: Binnennachfrage läßt die deutschen Importe stark wachsen

Bundeswirtschaftsminister Bangemann rechnet 1987 nicht mit einem Einbruch im Exportgeschäft. Vor dem Außenwirtschaftsbeirat seines Hauses erinnerte er gestern an die Prognosen der Fünf Weisen und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute, die sich zwischen real 1,5 und drei Prozent bewegen bei einem Anstieg des realen Welthandels um voraussichtlich drei Prozent. Wachstumsmotor bleibe auch im kommenden Jahr eine gute Binnenkonjunktur. Sie werde dazu beitragen, daß die realen Importe 1987 stark überproportional zum Sozialprodukt

Mit dieser außenwirtschaftlichen Anpassung, also der Korrektur der hohen Handelsbilanzüberschüsse, liefere die deutsche Wirtschaft "ihrem Gewicht entsprechend auch positive Wachstumsimpulse für die Weltwirtschaft" (die realen Importe

Commerzbank

setzt auf Konsum

und Investitionen

Gesichert erscheint der Commerz-

bank AG, Frankfurt, die Fortsetzung

des Konjunkturwachstums 1987 um

etwa drei Prozent unter der Voraus-

setzung, daß sich der Dollar-Kurs auf

dem gegenwärtigen Niveau stabili-siert. Dabei wird unterstellt, daß sich

das derzeit flaue deutsche Exportge-

schäft schon im ersten Halbjahr wie-

der erholt und letztendlich um zwei

(1986: ein) Prozent wächst. Die

Importe werden erneut ein Plus von

Motor der Konjunktur aber werden

der private Verbrauch mit plus vier

(4,5) Prozent Wachstum und die Inve-

stitionstätigkeit der Unternehmen

mit plus fünf (vier) Prozent bleiben.

Zu einer zusätzlichen Stütze dürfte

dabei nach Ansicht der Konjunktur-

experten der Bank die Bauwirtschaft

werden, nachdem sie nun die Talsoh-

le durchschritten hat. Keine Sorgen

sollte die Inflationsrate mit plus ein

Größere Risiken für das Inland

sieht die Bank, wie sie vor Korrespon-

denten in München ausführte, allen-

falls in der bevorstehenden Tarifrun-

de. Die Arbeitgeber seien offensicht-

lich nicht so "kampfbereit" wie in

früheren Jahren. Doch zu hohe Lohn-

abschlüsse gingen dann letztendlich

weniger zu Lasten der Unternehmen.

sondern wirkten sich eher negativ auf

den Arbeitsmarkt aus.

(minus 0,2) Prozent bereiten.

sechs Prozent aufweisen.

sz München

sind in den ersten zehn Monaten 1986 gegenüber dem Vorjahr um 6,5, die realen Exporte um 1,5 Prozent gestie-

Ursächlich für diesen Korrekturprozeß sei neben der guten Inlandsnachfrage die reale Aufwertung der D-Mark vor allem gegenüber dem Dollar (1986 gegenüber Vorjahr gut ein Drittel). Im Verhältnis zu den wichtigsten Handelspartnern, den Mitgliedsländern des Europäischen Währungssystems (EWS), hielten sich die Einbußen an preislicher Wettbewerbsfähigkeit dagegen in Grenzen.

Angesichts der in letzter Zeit vor allem von den USA erhobenen Forderungen nach einer aktiveren Rolle der Bundesrepublik in der internationalen Konjunkturpolitik betonte Bangemann, die zur Zeit laufende außenwirtschaftliche Anpassung werde "von der internationalen Kritik zunehmend verstanden". Die USA forderten zunehmend Strukturreformen

bei Steuern, Subventionen und auf dem Arbeitsmarkt. Die Bundesrepublik müsse sich

ungeachtet hoher nominaler Überschüsse (rund 110 Milliarden Mark Handelsbilanzüberschuß 1986) durch weitere Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit "auf das veränderte internationale Umfeld einstellen". Wie zuvor der Sachverständigenrat schätzt auch Bangemann den Verteilungsspielraum für die Tarifrunde 1987 geringer ein als den für dieses Jahr. "Weitere Kostenentlastungen von der außenwirtschaftlichen Seite (Ölpreisverfall und Wechselkurskorrektur) sind nicht zu erwarten."

Kritisch zur Politik Washingtons erklärte er, der gegenwärtige "policy mix" von expansiver Geldpolitik und noch unklarer Haushaltskonsolidierung sei kaum geeignet, das Handelsbilanzdefizit (Schätzung für 1987 auf 140 Milliarden Dollar) und Auslandsverschuldung zurückzuführen.

# **AUF EIN WORT**



99 Unternehmenskrisen sind Managementkrisen, wie Unternehmenserfolg Managementerfolg ist. Hiervon ist abzuleiten, daß die bestmögliche Besetzung der Schlüsselpositionen und die langfristige Bin-

dung hohen Managementpotentials der sicherste Garant für den Unternehmenserfolg

Hanns Schulz, Inhaber der HS-Unter-

### Ausgleichsfonds erhöhen statt Kohlepfennig

DW. Essen

Die Anhebung des Kohlepfennigs von derzeit 4,5 Prozent im Durchschnitt der Strompreise auf über zehn Prozent der Stromkosten kann vermieden werden, wenn der Kreditrahmen für den Ausgleichsfonds von zur Zeit 500 Millionen Mark erweitert würde. Diese Meinung vertrat der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig Gerstein, in Essen vor der Presse.

Gerstein kann sich eine Aufstokkung dieses Rahmens auf zwei Milliarden Mark vorstellen, aber auch eine Streckung der Mittel über mehrere Jahre. Auf diese Weise ließe es sich erreichen. \_mit einer sieben vor dem Komma" beim Kohlepfennig auszukommen. Aber selbst diese Höhe sei für die revierfernen Bundesländer noch ein "harter Brocken."

In diesem Jahr bleiben bei einem durchschnittlichen Kohlepfennig von 4.5 Prozent noch 2,7 Milliarden Mark ungedeckt, sagte Gerstein. Bei unverändert niedrigen Ölpreisen entsteht auch im kommenden Jahr eine Ausgleichsforderung in dieser Höhe. Wollte man diese 2,7 Milliarden Mark vollständig über den Kohlepfennig decken, so würde diese Abgabe auf durchschnittliche 9,5 Prozent des Strompreises steigen. Gersteins Warnung: Die Aufgabe des energiepolitischen Konsens' werde für die Kohle "verheerende" Folgen haben.

## Schweiz blockiert "Waffen-Konten"

Die Wende in der Iran-Affäre - Bankgeheimnis durch Gerichtsverfahren gefährdet ALFRED ZÄNKER, Genf

In der Iran-Affäre, bei der Gelder aus amerikanischen Waffengeschäften mit Teheran über Schweizer Konten an die antisandinistischen Contra-Rebellen geflossen sind, ist eine neue Wende eingetreten. Nun hat das Bundesamt für Polizeiwesen in Bern die "vorsorgliche Blockierung" der

bereits eine Strafuntersuchung eingeleitet worden war, und ob der vermutete Tatbestand auch in der Schweiz strafbar gewesen ware. Die "doppelte Strafbarkeit" in beiden Ländern gilt hierzulande noch als entscheidende Voraussetzung für die Gewährung internationaler Rechtshilfe.

schen Geschäftsmann iranischer Abstammung handein.

Die Schweizerische Kredit Anstalt hatte die Konten auf amerikanische Bitte" hin schon am 5. Dezember von sich aus eingefroren um Komplikationen zu vermeiden und nicht nachträglich für den Abzug von Geldern verantwortlich gemacht zu wer-

# um Mengen und Preise

Über die 18 Dollar je Faß als Ziel ist man sich einig

Bei der Ministerkonferenz der Opec-Länder in Genf zeichnet sich auch nach sechs Tagen noch keine Einigung über die erstrebten Produktionskontrollen ab. Die Positionen hätten sich angenähert, man sei einem Abkommen "schon ganz nahe", heißt es in Konferenzkreisen. Dennoch könnten sich die Verhandlungen bis zum Wochenende hinziehen, meinen skeptische Beobachter, da nach einer Einigung über die Produktion noch schwierige Details wie die Preisdifferenzen für unterschiedliche Qualităten zu regeln seien.

Zustimmung findet das eher opti-mistische Ziel, die Opec-Ölpreise im ersten Quartal 1987 bei 18 Dollar pro Faß zu stabilisieren, wesentlich über dem bisherigen Niveau von etwa 14 Dollar. Man sieht auch ein, daß damit die Produktion scharf gedrosselt wer-

Zä. Genf den müßte. Die Radikalen wie Libyen und Algerien plädieren für zehn Prozent, andere für fünf bis sieben Prozent. Aber der Irak, der sich seit Jahren nicht an seine Opec-Förderquote von 1,2 Millionen Faß pro Tag hält. besteht immer noch darauf, mit 2,3 Millionen Faß gleich viel wie der Iran zu produzieren, was wiederum Teheran ablehnt. Auch Ecuador und Gabun wollen sich nicht an den Produktionskürzungen beteiligen.

Die große Unsicherheit über den Ausgang der Konferenz zeigt sich an den starken Spotmarkt-Preis-schwankungen. So wird bezweifelt, daß es bei der heutigen Ölschwemme möglich sein wird, die Preise anzuheben und zu stabilisieren. Bei 18 Dollar würde die Versuchung der sinanzschwachen Opec-Staaten und unabhängiger Ölproduzenten wieder groß,

### Nur das Beste, bitte

Py. - "Dem Weihnachtsgeschäft fehlt dieses Jahr die Dynamik", sagte dieser Tage der Chef eines großen Konzerns im Lebensmittel-Einzelhandel. Und meinte damit fehlenden Umsatz in den Kassen. Wer in den letzten Wochen Handel und Wandel hierzulande selbst einkaufend betrachtet, kann das nicht bestätigen. Soweit es sich um den Fachhandel mit höher- und hochwertigen Waren und Geschenkartikeln handelt, sieht er sich mit wahren Kauforgien konfrontiert. Vom Guten nur das Beste, bitte.

Die fehlende Dynamik bezieht sich nur auf den Handel mit dem, was um die Festtage herum auf den heimischen Tisch kommt. Das verleitet selbst kaum zu Dynamik, sondern (ver)führt eher zur Genußsucht: Süßes, Fettes. Alkoholhaltiges. Der Handels-Chef sieht die Absatzprobleme im Wetter begründet. Wein und Spirituosen "gehen" bei lauem Wetter nicht, und das Geflugel, vor allem das aus Osteuropa, scheint wegen Tschernobyl und den Folgen verpönt. Nun kann der Grund für die seh-

lende Dynamik viel einfacher sein. Vielleicht nehmen die Bürger nur Abschied von der (Edel-)Freßwelle der letzten Jahre? Vielleicht denken sie stärker an ihre Gesundheit und machen mit dem Kauf von "Körnerfutter", Müsli, Bio-Säften und Ballastriegeln den Reformhäusern eine Freude? Vielleicht wollen sie sich auch nur schlicht einige Feiertage ohne Magendrücken, Bauchweh und Kopfschmerz gönnen und lesend ein paar Tage privaten Bildungsurlaub einlegen? Trotz des anhaltenden Trends zum Zweitbuch, die Sortimenter könnten noch Umsatz gebrauchen.

# Womit geht 007 baden?

Supplied Table 2000 And The Control

Nichts wird in der

Werbewirtschaft so

intensiv diskutiert

wie Product Placement.

Der Aufwand, mit

dem diese Diskussion

geführt wird, entspricht

jedoch keineswegs

der Bedeutung dieses

Werbeinstruments.

the state of the s

Wenn Derrick in einem Wagen mit bekannter weiß-blauer Marke Verbrecher in München jagt, was ist das? Es ist dasselbe wie die beiläufige Bemerkung einer James-Bond-Gespielin, sie werde ihrer Katze jetzt ein bestimmtes Dosenfutter reichen: Product Placement, die Herausstellung von Markenartikeln in Kino- und Fernsehfilmen. Und nichts hat die deutsche schäftigt als dieses angeblich neue Werbeinstrument.

Tatsächlich aber handelt es sich um einen alten Hut: Schon in den fünfziger Jahren bevorzugte James Bond eine bestimmte Champagner-Marke, und immer, wenn er aus dem Wasser

Da dies in vielen Fällen nichts

anderes ist als Schleichwerbung, sa-

hen sich die Intendanten der ARD

veranlaßt, Grundsätze für die Tren-

nung zwischen Werbung und Pro-

gramm zu formulieren. Und ZDF-

Intendant Dieter Stolte hat kürzlich

in einem Interview geäußert, bei

ihm werde es kein Product Place-

Hier beginnt schon die Begriffs-

verwirrung, denn es ist nicht alles

Schleichwerbung, was Product Placement heißt: Maßstab ist im-

mer die Glaubwürdigkeit. Da Der-

rick ein Auto haben muß, ist es

einleuchtend, daß er dieselbe Mar-

ke fährt wie die "richtige" Münch-

ner Polizei; es wäre sogar ausge-

sprochen töricht, ihn etwa in einen

amerikanischen Schlitten zu setzen.

Wenn nun der bayerische Automo-

bilbauer dem Hersteller des Films

das Auto zur Verfügung stellt und

damit dessen Etat entlastet, dann ist

das zwar Product Placement, aber

keine Schleichwerbung.

ment mehr geben.

intensiv auf seine Uhr. Allerdings sind in der jüngsten Zeit immer mehr Markenartikler unter diesen Hut geschlüpft. Sie beteiligen sich an den Produktionskosten von Filmen in der Erwartung, daß der Produzent ihre Artikel besonders herausstellt.

taucht, guckt er

die Marke oft schon an der Form der Flasche erkennen: soll der Inspektor deshalb Kaffee trinken? Das wäre sicher übertrieben. Schließlich sind Markenartikel aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, und wenn ein Filmprodu-Werbewirtschaft 1986 mehr be- zent mitten ins Leben greift, dann sind zwangsläufig ein paar Markenartikel dabei. Auf einem anderen Blatt steht die Frage, was es den Herstellern dieser Markenartikel bringt, ihre Produkte gegen Entgelt außerhalb der Wer-

die Marke zu erkennen sein? Mit

dem Inspektor, der sich, nachdem

er den Gauner geschafft hat, noch

einen Whisky gönnt? Hier läßt sich

bung im Fernsehen oder im Kino auftreten zu las-

sen. Es gibt große Markenartikler. die dem Product Placement jegliche Werbewirkung absprechen; andere hingegen beteiligen sich daran. Sicher kann es Sinn machen, die Leitbildfunktion bestimmter Figuren werblich zu nutzen. Doch ob der Absatz einer be-

stimmten Schweizer Markenuhr dadurch beeinflußt wird, daß James Bond mit ihr baden geht?

Die Wahrnehmungsfähigkeit von Fernsehzuschauern ist nicht besonders ausgeprägt. Das Wiesbadener Institut Enigma hat kürzlich herausgefunden. daß Bandenwerbung in Stadien von den Betrachtern am heimischen Fernsehgerät kaum zur Kenntnis genommen wird. Die Vermutung liegt nahe, daß die Reaktionen auf Product Placement ähnlich sind. Ob sie zutrifft, will der Gesamtverband Werbeagenturen jetzt in einer Studie untersuchen.

Der Aufwand, mit dem die Dis-kussion um Product Placement geführt wird, entspricht im übrigen keinesfalls der Bedeutung. die dieses Instrument tatsächlich hat. Angeblich umfaßt die Produktplazierung ein Werbevolumen von höchstens 50 Millionen Mark: das ist nichts im Vergleich mit dem gesamten Werbevolumen, das in diesem Jahr mehr als 16 Milliarden erreichen wird.

Wahrscheinlich wird sich an dieser Relation nicht allzuviel ändern, und dafür gibt es gute Gründe: Wenn die Zuschauer merken, daß ein Film mehr Werbung als Handlung enthält, schalten sie ihr Fernsehgerät ab oder um. Das weiß auch die werbungtreibende Wirtschaft. Und außerdem ist die Gefahr sehr groß, daß der Schuß nach hinten losgeht: So wird es einem schwähischen Automobilbauer möglicherweise nicht gefallen, daß der Schurke von Dallas den guten Stern

Anders verhält es sich mit der Nun hat Washington in einem zwei-Katze: Es ist dramaturgisch völlig für diese Transaktionen benutzten ten Begehren die fehlenden Unterladen. Sie war deshalb in Bankkreisen Frankreich: Der Arbeitgeber-Verunerheblich, ob sie besagtes Dosen-Konten bei einer Genfer Filiale der gen nachgeliefert. Den beschuldigten kritisiert und auch von der Presse band CNPF hat gestern den Chef futter, Tartar oder Kekse frißt, mehr Schweizerischen Kredit Anstalt Personen werden "Verstöße gegen wegen ihres "vorauseilenden Gehorder französischen Tochter von noch: Die ganze Katze ist dramatur-(SKA) für die Dauer zunächst eines die Amtspflicht und verschiedene sams gegenüber den USA" scharf angisch unerheblich. Sie wurde in die Monats verfügt. Bis dahin sollen die vermögensrechtliche Delikte" vorgegegriffen worden. Ohne den jetzt von Bern getroffenen offiziellen Ent-Handlung nur eingeführt, um sich Voraussetzungen für ein ordentliches worfen. Sie hatten mindestens zwei mit einem Markenartikel füttern zu Verfahren geschaffen werden, das zur Konten bei der SKA; eines unter dem scheid hätte sie - unter dem Druck lassen. Und das ist ein klarer Fall Committee Commit Aufhebung des Bankgeheimnisses Firmennamen "Lake Ressources Inder Kritik - die Konten wieder freigevon Schleichwerbung. führen könnte. corporated", für Zahlungen von WER SAGT'S DENN? ben müssen. Leider sind die Fälle meist nicht Ein erstes vorläufiges Rechtshilfe-Scheinfirmen des CIA benutzt. Einer Unverantwortlich ist, wenn Verso klar, sondern eher in einer Graubegehren Washingtons war von den der drei Angeklagten ist der Überst Für Gerüchte, denen zufolge auch antwortliche keine Sachkunde zone angesiedelt. Was ist mit der Waffenlieferungen für Iran über die Oliver North, ehemaliges Mitglied der Schweizer Behörden zunächst als un-Silvesterparty im Fernsehen, bei und Sachkundige keine Verant-Schweiz gelaufen sein sollen, gibt es amerikanischen Sicherheitsbehörde. vollständig und unzureichend abgeder selbstverständlich Sekt oder nach Angaben der Bundesanwaltwortung haben. wiesen worden. Es ging nicht deut-Bei den beiden anderen soll es sich Champagner getrunken wird - darf von Untertürkheim fährt. Arno Sölter schaft in Bern "vorläufig keine Anum den General Richard Secord und lich genug hervor, ob gegen die beschuldigten amerikanischen Bürger um Albert Hakim, einen amerikani-

Verbände legen Forderungskatalog zur Steuerreform vor

"Die Politik der Bundesregierung in der auslaufenden Legislaturperiode hat den Wert der beruflichen Selbständigkeit für Wirtschaft und Gesellschaft stärker herausgestellt, als es in der Zeit der sozialliberalen



GLOBUS-EXECUTIVE Durchwahl: 0221-160 26 56

HH. Bonn Koalition der Fall war." Mit diesem Fazit verbinden der Bundesverband der Selbständigen - Deutscher Gewerbeverband (BDS), die Aktionsgemeinschaft Wirtschaftlicher Mittelstand (AWM) und der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) die Forderung nach "einer entschiedenen Politik für den selbständigen Mittelstand" in der nächsten Legislaturpe-

> Sie legten gestern ihren Forderungskatalog für Reformen des Steuer- und Sozialsystems sowie zur Verbesserung des Ordnungsrahmens für Selbständige vor. Die Einführung einer steuerstundenden Investitionrücklage steht nicht auf ihrer Prioritätenliste. Vorrangiges Ziel der Steuerreform sei die Beseitigung des "Mittelstandsbauches" durch die Einführung eines linear-progressiven Tarifs, eine allgemeine Senkung der Steuersätze und die Beseitigung der steuerlichen Diskriminierung der Selbständigen bei den Vorsorgeaufwendungen für Alter, Krankheit und Existenzsicherung. Schließlich fordern sie den "entschlossenen Abbau der

### "Mittelstandsbauch" abbauen | Raymond Lévy ist neuer Renault-Chef

Der Wundermanager vom Stahlkonzern Cockerill-Sambre vor neuen schweren Aufgaben

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Der neue Präsident des staatlichen französischen Automobilkonzerns Renault heißt nun doch Raymond Lévy. Er tritt heute auf Grund eines Regierungsbeschlusses die Nachfolge des vor genau vier Wochen in Paris ermordeten Georges Besse an. So lange hat es gedauert, bis die Regierung den 59jährigen "Wundermanager" in Brüssel - gegen welche Kompensationen auch immer - loseisen konnte. Sein Fünfjahresvertrag als Präsident des belgischen Stahlkonzerns Cockerill-Sambre, dessen Sanierung er so erfolgversprechend eingeleitet hatte, lief noch bis Mitte

Zuvor war Lévy nach einer Karriere bei dem Mineralölkonzern Elf-Aquitaine Präsident des französischen Stahlkonzerns Usinor gewesen, wo er sich als Krisenmanager einen Namen gemacht hat. Das Veto zu dem von der sozialistischen Regierung aus sozialen Gründen geforderten (überflüssigen) Walzwerks von Gandrange führte Mitte 1985 zu seiner Ablösung. Seine Ausbildung ent-



Raymond Lévy FOTO: DPA

spricht der eines deutschen Bergas-

Die Aufgabe, vor der Lévy jetzt in Frankreich steht, ist wohl noch schwieriger als seine belgische. Denn Renault ist kein normales Industrieunternehmen, sondern ein nationales Symbol, vor allem für den sozialen Fortschritt. Die Belegschaft, deren Privilegien nicht mehr tragbar waren, brachte dem Unternehmen nach dem Umschwung der Automobilkonjunktur enorme Verluste: zusammen 23 Mrd. Franc in den letzten zwei Jah-

Inzwischen geht es Renault etwas besser. Für dieses Jahr wird ein Defizit von \_nur" noch fünf Mrd. Franc erwartet, nachdem Besse die Belegschaft im Autosektor seit seinem Amtsantritt von Anfang 1985 um 21 000 auf 77 000 Mitarbeiter reduziert hatte. Auch konnte Renault auf dem Inlandsmarkt gegenüber seinem privaten Konkurrenten Peugeot aufholen. Um den Export ist es aber nach wie vor schlecht bestellt. Lévy, der in Belgien innerhalb von

fünf Jahren 2000 Arbeitsplätze wegrationalisieren wollte, müßte bei Renault allein im nächsten Jahr nochmals 6000 Mitarbeiter freisetzen - die Möglichkeiten zu weiteren vorzeitigen Pensionierungen sind inzwischen praktisch erschöpft, um das von Besse aufgestellte Ziel des monatlichen Defizitausgleichs bis Ende nächsten Jahres zu erreichen.

### Führungskräfte-Kritik an Blüm

Sprecherausschüsse müssen gesetzlich verankert werden

Mit seiner in der Öffentlichkeit vorgetragenen Ablehnung gesetzlich verankerter Sprecherausschüsse bringt Bundesarbeitsminister Norbert Blüm die CDU ins Zwielicht und sich selbst auf "strammen Gewerkschaftskurs". Dieser Ansicht ist jedenfalls die Union der Leitenden Angestellten (ULA). Sie argumentiert, daß führende CDU-Politiker wie Generalsekretär Heiner Geißler, Fraktionsvorsitzender Alfred Dregger und der Vor-sitzende der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Gerhard Zeitel, der ULA gerade in jüngster Zeit die Zusage gegeben hätten, die seit langem geforderten Sprecherausschüsse in der nächsten Legislaturperiode gesetzlich zu verankern.

Dagegen lehnte Blüm in einem Zeitungsinterview die gesetzliche Verankerung der Sprecherausschüsse mit der Begründung ab, von einer Balkanisierung der Betriebsverfassung in Gruppenrechte" habe niemand etwas: die Interessen der Leitenden Angestellten könnten ebenso wie die der Jugendlichen vom Betriebsrat wahrgenommen werden.

Dem hålt der Essener Führungskräfteverband entgegen, daß Leitende Angestellte "erfahrungsgemäß" nicht in den Betriebsrat passen: "Sie kommen unausweichlich in einen Interessenkonflikt zwischen Aufgabenstellung und Interessenwahrung." Interessengerecht und konfliktfrei können nach Auffassung der ULA - das habe die Vergangenheit immer wieder gezeigt - nur Sprecherausschüsse

Berufs-Chancen sind Zukunfts-Chancen. Darum einfa*i*n 0130-60 60 anrufen!

Dann erhalten Sie 4 Wochen kostenlos die BERUFS-WELT, Mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungs-kralte und mit vielen Tips für mehr



### **El-Sayed verliert Fermenta**

Kontrolle des Biotechnikkonzerns geht an Gläubiger über

DW. Stockholm Der Konzernchef und bisherige Haupteigentümer des in Schwierigkeiten geratenen schwedischen Bio-technik-Unternehmens Fermenta, Reefat el-Sayed, verläßt das Unternehmen und hat die Kontrolle an die Gläubiger übergeben, weil er seine Schulden nicht bezahlen kann. Ein großes Paket an Fermenta-Aktien ist an das Investmenthaus Industrivaerden, den Hauptgläubiger, übergegangen, dem el-Sayed 570 Mill. schwedische Kronen schuldet.

Die Verbindlichkeiten von el-Sayed, der etwa vier Fünftel des Aktienkapitals von Fermenta kontrollierte, gegenüber Industrivaerden waren am Montag fällig geworden. Der 40 Jahre alte Agypter batte als Sicherheit Aktien hinterlegt. Das nun an die Finanzholding übergegangene Paket repräsentiert 43 Prozent des stimmberechtigten Kapitals der in den Bereichen Antibiotika und Tiermedizin tätigen Fermenta-Gruppe. Vereinnahmt wurden vier Mill. A-Aktien (voll stimmberechtigt) zum Stückpreis von 90 schwedischen Kronen und die ebenfalls hinterlegten 2,98

Mill B-Aktien (mit begrenztem Stimmrecht) zum Preis von 70 schwedischen Kronen. Der neue Fermenta-Haupteigentümer kündigte an, auf der Sonderversammlung der Aktionäre am 30. Dezember einen neuen Vorstand vorzuschlagen. Das Wichtigste sei nun, das Vertrauen von Kunden, Lieferanten und Gläubigern zurückzugewinnen.

Am Wochenende hatte der Vorstand des Fermenta-Konzerns zum 30. Dezember geschlossen seinen Rücktritt angekündigt, nachdem von den Revisoren Fehler bei der Buchführung in den letzten Geschäftsberichten aufgedeckt worden waren. Danach müsen die in einem Zwischenbericht vom August für 1985 und 1986 gemachten Gewinnprognosen deutlich nach unten korrigiert werden. An der Stockholmer Börse wurde daraufhin am Montag der Handel mit Fermenta-Aktien gestoppt.

In Schweden sind gleichzeitig Untersuchungen über Insidergeschäfte aufgenommen worden, die Fermenta-Angehörige 1985 und 1986 beim Handel mit Aktien des Unternehmens getätigt haben sollen.

### Internationale Finanzen

Dreifscher Hexensabbat: Mit dem Wunsch, die vierteljährliche Abrechnung der Termin- und Optionskontrakte des Standard-+-Poor's-500-Aktienindex von der Eröffnung des Freitagsgeschäfts auf den Schluß zu legen, und zwar für den März-Kon-trakt mit dessen Ablauf am 19. März. ist die Chicago Mercantile Exchange (CME) an die US-Aufsichtsbehörde für die Warenterminmärkte (CFTC) herangetreten. Damit sollen Auftragsungleichgewichte behoben werden, die dadurch entstehen, daß Aktienindextermine, -Optionen und Optionen auf einzelne Aktien gleichzeitig auslaufen. Dieser "dreifache Hexensabbat" oder "triple witching" kommt regelmäßig am dritten Freitag der Monate März. Juni, September und Dezember vor. Es wird angenommen, daß die CFTC dem Wunsch der CME nachkommt.

Asbestklage: Zwei der 27 von Manville Corp. wegen Verlusten aus Asbestklagen verklagten Versicherungen haben sich zu einer Zahlung von gemeinsam 38,5 Mill. Dollar an Manville bereit erklärt.

Neu: Wunderbare Kinder-

geschichten

offenbart as der göttlichen Weit • LIOBA-NI "Ich erzähle – hörst du zu?" heißt des bezeuternd illustrierte Buch • 101 S., DM 12,50 • UNIVERSELLES LEBEN, Postf. 56 43, 87 Würzburg • Best.-Nr. Lw/0/23

DEUTSCHLAND R. W Ein Biddhaud der Lutsskiese. 149 DM. Sowie inde andere Bach ber PSCHER CHEOPS. Pantiach, 5000 Köla 21, 58102211810315

Adelstitel von Geschäftsmann gesucht. Kontakt: Tel. 0 77 32 / 1 32 38

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an,

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

**Arbeitsmedizin** 

Institut für Arbeitsmedizin in Berlin arbeite fachärzte, Psychologen und medizinisch

technische Assistenten zusammen. Die

terdisziplinäre Steuerung soll der neue eiler Arbeitsmedizin übernehmen. Als

Betriebsarzt soll er Eriahrungen in der klini-

chen und in der Arbeitsmedizin gesammel

Dies ist eines von vielen interessanten Stel-

n der BERUFS-WELT, dem großen Stellen-

Nutzen Sie alle Ihre Beruts-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten

Die Kalenderedition

zugunsten der

DEUTSCHEN KREBSHILFE

und der FRANZ-BECKENBAUER-STIFTUNG

1987 mit <u>Beckenbauer, Berthold,</u>

Förster, D. Hoeneß, Matthäus und

fireld mit Verrechnungsscheck bel-

DEUTSCHE KREBSHILFE - 5300 Bonn

nm) DM 46.95

DM 29,95

teil der WELT.

amstag. Jeden Samstag.

ten am Samstag, 20. Dezember,

Sfr-Anleihen: Am 7. Januar 1987 legt 101,75. Die Anleihe wird am 15. Jadie Nippon Gas eine fünfjährige Wandelanleihe über 50 Mill. sfr auf. Der Kupon beträgt 2,125 Prozent. Der Wandelpreis wurde bei einem Wechselkurs von 97.16 Yen/sfr auf 867 Yen festgelegt

Von 2,25 auf 2,125 Prozent hat die Takashimaya Co. ihre fünfjährigen Notes mit Warrants über 50 Mill. sfr nach unten revidiert.

Mit einem Kupon von 2,125 Prozent begibt die Daiwa Kosho Lease am 29. Dezember eine fünfjährige Optionsanleihe über 120 Mill sfr. Der Ausübungspreis wurde bei einem Wechselkurs von 97,20 Yen/sfr auf 872 Yen festgelegt.

Dollar-Anleihen: Über 100 Mill. Dollar legt die Kajima Corp. am 23. Dezember eine fünfjährige Optionsanleihe auf, die mit einem Kupon von 3,375 Prozent ausgestattet ist. Bei einem Wechselkurs von 164,40 Yen/Dollar beträgt der Ausübungspreis 1384 Yen.

Dayton Hudson emittiert Eurobonds über 100 Mill. Dollar mit einem Kupon von 7.5 Prozent zu Prozent, zu pari aufgelegt. (H. WL)

nuar 1992 fallig. Sie soll in Luxemburg notiert werden.

Doppelwährungs-Anleihe: Mit Fälligkeit 6. Januar 1992 begibt die Mitsui + Co. eine achtprozentige Doppel-währungsanleihe zu 101,875 Prozent. Die Zinsen werden in Yen gezahlt, während jeder Bond über I Mill. Yen zu 5,764 Dollar abgelöst wird. Dabei wurde ein Wechselkurs von 173,49 Yen/Dollar zugrunde gelegt.

Yen-Anleihen: Die chinesische Tianjin International Trust + Investment wird am 19. Dezember erstmalig auf Yen lautende Bonds am Tokioter Kapitalmarkt auflegen. Die zehnjährigen Smurai-Bonds über 10 Mrd. Yen werden zu pari begeben und mit sechs Prozent verzinst. Kyushn Electric Power begibt am

22. Dezember eine zweiprozentige Wandelanleihe über 40 Mrd. Yen mit Fälligkeit 29. März 2002. Der Wandelpreis beträgt 2847 Yen. Im Wege der Privatplazierung hat

die Weltbank eine 20jährige Anleihe über 20 Mrd. Yen, verzinst mit 6,10

### Aus der Gefahrenzone gerollt

Iveco Magirus mit Plus bei Produktion, Absatz und Gewinn

Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch in diesem Jahr für den Nutzfahrzeughersteller Iveco Magirus AG, Ulm, nicht günstig waren, ist das Unternehmen im Geschäftsjahr 1986 gut über die Run-den gekommen". Umsatz und Beschäftigtenzahlen sind zwar nicht gestiegen, jedoch gab es in Produktion, Absatz und auch Gewinn Zuwachsraten. Wie Vorstandsvorsitzender Wolfgang Keller erklärte, sei das Unternehmen damit endgültig aus der Gefahrenzone herausgekommen und habe wieder eine gesicherte Zukunft.

Nach Darstellung von Keller hätte Iveco Magirus im laufenden Jahr etwa 5 Prozent mehr Umsatz erzielen können, wenn nicht in der Produktion schwerer Bau- und Straßenfahrzeuge vorübergehend Engpässe aufgetreten wären. So stagniert der mit ebenfalls unverändert rund 6500 Mitarbeitern erzielte Umsatz bei 1,8 Mrd.

Dennoch produzierte das Unternehmen knapp 13 000 Fahrzeuge und damit etwa 2000 mehr als 1985. Verkauft wurden rund 17 000 Einheiten,

etwa 1500 mehrals im Vorjahr, Weiter gebessert hat sich nach den Angaben auch das Ergebnis: Nach 31,2 Mill. DM in 1985 werde der Jahresüberschuß nun 50 Mill. DM betragen.

Mit den Zahlen des Jahres 1986 ist das zur Flat-Gruppe gehörende Un-ternehmen nach den Worten von Keller dem Markitrend gefolgt. Während die Nachfrage nach Magirus-Produkten im Inland stagnierte und in außereuropäischen Ländern, vor allem im Nahen Osten, sogar Einbrüche zu verzeichnen waren, registrierte man auf den europäischen Märkten kräftige Steigerungen. Iveco Magirus habe 1986, so Keller, in Europa – ohne In-landsmarkt – etwa 6000 Fahrzeuge verkauft, 2500 mehr als im Vorjahr.

Dies wird mit zusätzlichen Lieferungen schwerer Straßenfahrzeuge einer Baureihe erklärt, die früher in Turin gefertigt wurde. Insgesamt sind von diesen Fahrzeugen 1986 etwa 3000 (1000) Einheiten in Ulm gebaut worden. Somit erzielt Iveco Magirus inzwischen etwa 40 Prozent seines Geschäftsvolumens im europäischen

iled

### Berlin-Dortmund Berlin-Paderborn

TEMPELHOF AIRWAYS USA 1000 Berlin 42, Flughafen Tempelhof Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Paderborn: 0 29 55 / 10 25 und in allen Reisebüros Tgl. 2 Flüge, Mo.-Fr., 1 Flag So. Dortmund auch Sa.



LIEBER LANDRAT BIERBICHLER, WENN SIE EBENSO BRILLANTE REDEN HALTEN MOCHTEN WIE IHR MINISTERPRÄSIDENT, RUFEN SIE UNS BITTE AN: TELEFON 01 30/23 05 .

Auch wenn Sie nicht Herr Landrat Bierbichler sind, informieren wir Sie gern über unsere erfolgreichen "Musterreden" für alle geschäftlichen und privaten Anlässe. Rufen Sie uns an, zum Ortstarif von 23 Pf.

AUSSELLEUNSEN

Deutsche Bundespost

Offentliche Ausschreibung

Aufforderungs- und Zuschlagsstelle:

Die Angebote sind einzureichen bei:

Los 1: IXION – Tischbohrmaschine BTB 15 Los 2: Hering – Absaugeschweißtisch

Los 5: REMA – Doppelschleifmaschine Los 6: Ess – MIG/MAG – Schutzgasschweißgerät

Die Verdingungsunterlagen können bis spätestens zum 22. 12. 1986

Zahlungsbedingungen nach VOL/B § 17 mit ZVB Ausg. 1983.

Mit der Abgabe eines Angebotes unterliegt der Bewerber den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote gem. VOL/A § 2

Bewerber, die mit der o.g. Dienststelle bisher nicht in Geschäftsverbindungen standen, werden gebeten, ihrem Teilnahmeantrag Unterlagen belzufügen, nach denen ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit beurteilt werden können.

Eine Beteiligung am Wottbewerb kann erst nach Vorlage eines

Die Zuschlagsfrist/Bindefrist endet am 26. 1. 87.

Los 3: Dolid - Doppelschleifmaschine Los 4: Heermann - Späneabsauggerät

Preisstellung: Frei Empfangsstelle

kostenlos abgefordert werden bei:

Ablauf der Angebotsfrist: 9. 1. 1987

Lieferfrist: 6. Woche 1987

Fernmeldezeugamt DSt Bs 31-10 Postfach 54 06 07 2000 Hamburg 54

Fernmeldezeugamt Dienststelle Bs 31-10

Fernmeldezeugamt

OSI Og.ID Postfach 54 06 07

2000 Hamburg 54

Fernsprecher (0 40) 48 60-3 20 Postfach 54 06 07 2000 Hamburg 54

Art und Umfang der Leistungen:



WEKA-VERLAG - Postfach 1180 - 8901 Kissing

# Wachstum beginnt mit Aufforstung.



Der Energiebedari vieler Entwicklungsländer wird zu mehr als 90 % durch Holz gedeckt. Aber Feuer und unkontrollierte Nutzungen zerstören die Wälder. Um dies zu verhindem, muß eine Reihe von sinnvoll ineinandergreifenden Maßnahmen getroffen werden, um den erforderlichen Bestand an Wald zu erhalten bzw. zu mehren. Eine dieser Maßnahmen ist das Aufforsten. Bei allen Aufforstungsvorhaben erarbeitet die DFS in enger Ko-

operation mit dem Auftraggeber und den finanzierenden Institutionen ein sinnvolles Konzept, um die gewünschten Ziele möglichst umfassend und nachhaltig zu erreichen. So auch beim Projekt "Brennholzerzeugungin Süd-Benin", das die DFS im Auftrag der Regierung von Benin



mit Krediten der Afrikanischen Entwicklungsbank durchführt. Unser Leistungsangebot beinhaltet Holzmarkt-Analysen, Holzaufkommensprognosen und Feasibility-Studien ebenso wie die Auswahl geeigneter Baumarten, Optimierung der Aufforstungsverfahren sowie die Entsendung und Betreuung hochqualifizierter Experten.



Deutsche Forstinventur-Service GmbH

Ein Name steht für Leistung. Weltweit.

Unser Leistungsangebot: Forstinventur - Forsteinrichtung Aufforstung - Forstnutzung - Walderschließung - Holzverwertung Forstschutz · Waldbewertung · Forschung DFS Deutsche Forstinventur-Service GmbH · Wittelsbacherstr. 11 D-8016 Feldkirchen - Tel.: 0 89 / 903 88 44 - Telex: 5 213 781 dfs d

### Bogenerneuerung

Es werden gegen Einreichung der Erneuerungsscheine neue Zinsscheinbogen für unsere nachfolgenden Ernissionen, und zwar

7% Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 34 – 264 333 – mit Zinsscheinen per 1. Juli 1987

ab 01, 07, 1987

61/2 % Pfandbriefe Ausgabe 54 - 264 053 - mit Zinsscheinen per 1. Januar 1988 - 1. Juli 1997

Die Bogenemeuerungen werden bei der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale – Hamburg, bei allen anderen Landesbanken und Girozentralen sowie bei den Sparkassen in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) vorgenommen.

Die Erneuerungsscheine bitten wir nach der Nummernfolge geordnet mit einem Nummernverzeichnis in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

Hamburg, im Dezember 1986

HAMBURGISCHE LANDESBANK

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

efs vom Dennt: Klaus Jürgen Fritz sedr. W. Heering, Jens-Martin Luid

beim, Hamburg

Verantwortlich für Seite I. politische Nachrichten Germot Facing Deutschland: Ruiph Loreau, Arman Rock (ateliv): Durthart Coop (Deutschland; Buiph Loreau, Arman Rock (ateliv): Durthart Coop (Deutschland; Buiph Loreau, Arman Rock (ateliv): Durthart Coop (Deutschland; Buiten): River Liminato, Marta Weddenhaller (ateliv): Seite 3: Burkhard Miller, Dr. Manfred Bowold (steliv): Bundeswehr, Riddiger Monlac, Osteuropa: Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeitgeschichte: Waller Odritz, Witschnft: Hans-Burgen Mahnlac Peralleton: Wirschnft: Rans-Burgen Mahnlac Freilleton: Dr. Peter Dittmer, Retohard Beath (stellv): Buldangs- und Kulturpolitis; Gelsteswinsonschaften: Dr. Prul F. Bettze; Geistige Well/WELT für Bucher Alfred Starkmann, Peter Röbbis (stellv): Frensen: Detter Ahlers Welt: Norbert Koch, Dr. Dieter Thierbach; Sport: Frank Quedmax Ann aller Welt: Norbert Koch, Dr. Dr. Dieter Thierbach; Sport: Frank Quedmax Ann aller Welt: Norbert Koch, Dr. Dr. Dr. Dr. Dieter Thierbach; Sport: Frank Condon's Zewell (stellv): Reine-WELT; WELT-Report Ausland: Hans-Herbert Holyamer; Laserbriefe: Menk Ohneworg; Fervonalien: Hago Urban; Potz: Hans-Willaft in Hör: Delago Urban; Potz: Hans-Willaft in Hör: De-

chim Gehlhoff, Harald Posmy, Frank-furt: Dr. Dankwart Guratzach (zuglesch Karrespondent für Sichtlebau/Anchtietturt, lage Adham, Joachim Weber; Hamburg-Herbert Schittae, Jan Beech, Küre Wartek-be Mei, Fransover: Nichnel Jach, Dominik

Chefreporter: Horst Stein, Walter H. Rueb

Auslands-Korrespondenten WELL/ISAL/ Alben, E. A. Antonarios, Beirnd, Peter M Ranker, Brüssel: Cay Graf v. Brockdorff, Ahlefeldi; Jerusalem; Ephraim Lahov, Lon-Helmut Vota, Karl-Heinz Kulewski; Ma-drid: Rolf Görtz; Malland: Dr. Ginther De-pas, Dr. Monika von Zitztwitz-Lonmon; Mami: Prof. Dr. Günter Priedbinder; New York: Alfred von Kunsmatten.

Sentrairedaktion; 5300 Boan 2, Godesberger Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Toles, 8 55 714, Fernimpierer (02 28) 37 34 65

1880 Beriza 61, Rochstraße 50, Reduktion Tel. (0 30) 2 58 10, Telex 1 84 563, America Tel. (0 30) 25 91 29 31/22, Telex 1 84 563

3000 Hamburg 36, Kaiser-Wilholm-Straße I, Tel. (0.40) 3471. Telex Redaktion und Vertrieb 2170010, Anzeigen: Tel. (0.40) 347 43 80, Telex 217 001 777

r (0 20 54) 8 27 28 wod 8 27 29

3000 Hamover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 179 H., Telex 9 22 919, Anxagen: Tel. (05 11) 5 48 00 08, Telex 9 230 106 eldorf 1, Graf-Adolf-Plats 11, Tel: (02 11) 37 30 43/44, Anzelgen: (62 11) 37 50 61, Telex 8 587 756

8000 Frankfurt (Mam) 1, Westendi Tel. (080) 71 73 11, Telex 4 12 445; plerer (050) 72 79 17, Anzeigen (050) 77 80 11 - 13, Telex 4 185 825 7000 Stattgart 1, Rotebühloists 25s. Tel. (07 11) 22 12 25, Telex 7 22 966, Asisongen: Tel. (07 11) 7 34 50 71

1800 Mainchen 40, Scheikingstraffe 30—43, Tel. (0 80) | 2 38 13 0). | Telex | 5 23 813, | Anzrigen: Telefon (0 88) 8 30 80 38 / 26, Telex 3 22 838 -

Monatsaboanement DM 27,10 cinschicolach Eustalbasten und 7% Sichrwertstewer. Auslandsabonnement DM 37,10 einschließ-ich Porte. In Österreich GS 358 über Mora-wa & Co., West in Großbritannien DM 49,10 (als Laftpost-Abo an Erschemmgstag) Luftpost-Abouncment weitweit: Preis auf Anfrage. Die Abouncementsweitung wiese wa & Co., Wep. In ( lais Luftpost-Abounces Luftpost-Abounces Anfrage. Die Abou lan voraus zahlbar.

Gültige Angelgenpreisitiste für die Doutsch-landausgabe: Nr. 63 und Kombinstumstarr DIE WELT/WELT am SONNTAG Nr. 13

Verlag: Axel Springer Verlag AG.: 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelmachrichtentochnik, Harry Zander erstellung: Werner Roziak Anzeigen: Ham Biehl

4300 Easen 18, Lm Teelbruch 100, Tel. (8 20 54) 18 11, Anzelgen Tel. (8 20 54) 18 1324. Telex 8 579 104 Fortrick: Gord Distor Lellich . Verlagsieiter: Dr. Rross-Districh Adler" Druck in 4300 Essen 18, by Teelbruch 160;



Prozent von 470 Mill. DM Aktienkapi-

tal), die den etwa 20 000 freien Aktio-

nären drei Funftel der eigenen Divi-

dende von wiederum 5 DM garantiert,

erhält diesmal eine fast vervierfachte

Strukturanpassung gegeben, wäre der TI-Kreis 1985/86 im wirtschaftli-

chen Ergebnis sicherlich bereits bei

der derzeit erreichbar scheinenden

Bruttogewinnmarge von drei Prozent

des Umsatzes angelangt. Solche

Anpassungslast, nur zum Teil in jetzt

noch 27 (47) Mill. DM Sozialplanauf-

wand sichtbar, hatte in der Berichts-

Hätte es nicht die Last weiterer

Netto-Gewinnabführung.

# Drehscheibe im Ostgeschäft Viele Vorteile Berlins als überregionaler Finanzplat

Viele Vorteile Berlins als überregionaler Finanzplatz

Berlin soll als Finanzplatz weiter ausgebaut werden. Das betonte gestern Finanzsenator Günter Rexrodt, wobei er an die Großbanken appellierte, bei ihren Entscheidungen über die Einrichtung von überregionalen Finanzdienstleistungen Berlin einzubeziehen. Eine Untersuchung der Berliner Bank AG, die Vorstandsmitglied Knut Fischer erläuterte, gibt arniz-Chassail Berlin als Finanzplatz besondere Chancen bei der Beschaffung von Eigenkapital für kleine und mittlere Unternehmen sowie ihren Zugang zur Börse, in der Finanzierung des Osthandels und von Kompensationsgeschäften

Gran cinjen

130-60 60 mg

Im einzelnen weist die Bank darauf hin, daß es in Berlin elf sogenannte Venture-Capital-Gesellschaften gibt, die neue oder wachsende Unternehmen mit Risikokapital versorgen. Von ihren Beteiligungsmitteln von 600 Mill DM hätten sie aber erst 60 Mill DM in 50 Beteiligungen investiert. Die Bank gibt zu der Konzerne nicht auch westdeutsche Konzerne Beteiligungsgesellschaften in Berlin

gründen sollten. Immerhin biete Berlin hier eine Körperschaftssteuerpräferenz von zehn Prozent. Ganz besonders widmet sich die Bank den Möglichkeiten des Ost-Geschäftes, wo Berlin sich durchaus mit Wien messen könne. Zudem verfügten die Berliner Banken über ein spezielles Know-how in der Finanzierung des Ostgeschäftes.

Für die Kreditwirtschaft sieht die Berliner Bank im Forfaitierungsgeschäft besondere Chancen. Darunter versteht man den Ankauf von Forderungen gegen einen Abschlag - ohne Rückgriff auf den Verkäufer. Der ankaufenden Bank liegt ein Schuldanerkenntnis eines Ostlandes vor. Zweitens spricht sich die Berliner Bank für die Gründung eines Zentrums für Kompensationsgeschäfte in Berlin aus, das insbesondere mittelständischen Osthändlern helfen soll. Die Größenordnung des Kompensationsgeschäftes schätzt die Bank auf rund 20 Mill. DM. Die Finanzierung einer Agentur für Gegengeschäfte, die Berlin als Ost-Handelsplatz stärken würde, sollten die Banken übernehmen.

Continentale stärkt Versicherungsverbund mit Service

Pv. Dässeldorf Der Versicherungsverbund Continentale (Kranken, Leben, Sach), Europa (Kranken, Leben, Sach) und Deurag (Rechtsschutz) sowie die mit ihnen verbundene Münchener Kapitalanlage. AG, Dortmund/München, sieht sich durch eine Liberalisierung auf den europäischen Versicherungsmärkten kaum berührt. Vorstandsvorsitzender Horst Hoffmann betonte, man habe sich längst auf eine stärkere Konkurrenz auf dem Markt eingestellt. Im Verbund biete die umfassende Produktpalette von Versicherungen und Finanzdienstleistungen mit zielgruppenorientierten Angeboten und einem Maximum an Kundenservice die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Die Ergebnisse im Neugeschäft 1986 haben sich nach einer Mitteilung des Continentale-Vorstands kontinuierlich verbessert. Die Versicherungsgruppe (ohne Deurag) erwartet ein Bruttobeitragsaufkommen von 1,37 Mrd. DM (plus 2,1 Prozent). In der Lebens- und Sachversicherung wurden überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielt. Als Folge der Beihilfebestimmungen des Bundes und der Länder, die sich in Beitragsausfällen auswirkten, haben die beiden Krankenversicherer mit 953 Mill. DM Prämienvolumen keinen Zuwachs erwirtschaftet. Die Versicherungsleistungen erhöhten sich mit vier Prozent nicht ganz so stark wie im Vor-

Die Conti Leben stelgerte ihr Neu-geschäft um 4,1 Prozent auf 796 Mill. DM, der Bestand wuchs um fast neun Prozent auf 6,6 Mrd. DM Versicherungssumme Die Beitragseinnahmen werden bis zum Jahresende um acht Prozent auf 222 Mill. DM steigen. Der Überschuß soll mit 110 Mill. DM die Vorjahressumme um 15 Prozent

Die Conti Sach erwartet für 1986 einen Beitragsanstieg um rund neun Prozent auf 199 Mill, DM und liegt damit erneut deutlich über dem Branchendurchschnitt (drei bis vier Prozent). Die Gesamtschadenquote wird voraussichtlich der des Vorjahres (58,5 Prozent der Prämien) entsprechen. Der Jahresüberschuß dürfte deutlich über dem Vorjahr (6 Mill.

### Strukturwandel mit verbesserter Ertragslage belohnt

Thyssen Industrie vor weiterem Auftragswachstum - Problem bei der Emdener "Nordseewerft" bald bereinigt

JOACHIM GEHLHOFF, Essen Der Auftragseingang sei in den beiden letzten Monaten "sehr gut" gewesen und lasse für das volle laufende Jahr bei konstantem Umsatz ein Plus von sechs Prozent erwarten. Die im Geschäftsjahr 1985/86 (30, 9.) nochmals deutlich verbesserte Ertragslage werde mit dem um zwei Drittel auf 111 Mill. DM gesteigerten "wirtschaftlichen Ergebnis" (vor Körperschaftsteuer) auch 1986/87 "in etwa" Bestand haben. Unwägbarkeiten aus der Dollar-Talfahrt ("Maschinenbau fakturiert längst nur in DM") und wucherndem Protektionismus ("unser Schmiedebereich wird im Kurbelwellen-Export nach USA zu Unrecht mit Anti-Dumping-Klage konfrontiert") wersen die grundsätzlich zuversichtliche Prognose nicht um.

So präsentiert Vorstandsvorsitzender Werner Bartels nach früheren ertragsarmen Jahren des Strukturwandels zu rentableren Produktionsstätten den bei der Essener Thyssen Industrie AG (TI) konzentrierten (vorwiegend inländischen) Verarbeitungsteil des Thyssen-Konzerns. Die Konzernmutter Thyssen AG (gut 90

zeit nochmals ihren Schwerpunkt bei der Emdener Werft "Nordseewerke". die mit jetzt noch 2086 (2421) Beschäftigten bereits dicht am "Schrumpfungsziel" (1885 Leute) steht und für 1986/87 eine "deutliche" Vermindeerwarten lasse.

rung des (nicht genannten) Verlustes Nennenswerten Handelsschiffbau werde es an deutscher Küste künftig nicht mehr geben, kommentiert Bartels die Emdener Schrumpfkur (einst 5000 Mitarbeiter) auf Militärisches

(wie U-Boote) und Spezialitäten wie

neuer Technik für die Sowjetunion. Eine Fusion mit der Hamburger Werft Blohm + Voss (Thyssen-Anteil 57 Prozent), wo Bartels "temporār" den Vorstandsvorsitz übernommen hat, sei zur Zeit nicht geplant.

Mit Ausnahme der "Nordsee-werke" sieht Bartels 1986/87 alle zehn TI-Geschäftsbereiche im weiten Spannungsbogen von Europas größtem Gießereipotential über Bergbauund Verkehrstechnik bis zum Transferstraßenbau für Autoindustrie sowie Kunststoff- und Umwelttechnik zumindest verlustfrei und zumeist gut im Gewinn. Mager sei wegen zu dürftiger Aufträge der Bundesbahn im zivilen Henschel-Bereich die Beschäftigung geworden, so daß an den drei Standorten (Kassel, Berlin, Siegen) Kapazitätsanpassungen auf dem Programm stehen.

Anderes wächst und wird mit der bewährten Zielrichtung "Systeme und Problemlösungen statt Komponentenfertigung" auch durch neue Beteiligungen weiter ausgebaut. Sinnfälliges Beispiel dafür ist der Bereich "Aufzüge", der bei voller Mit-

nun den ersten "Eisbrecher" mit rechnung junger und jüngster Engagements nun bereits bei 900 Mill. DM (größtenteils ausländischem) Umsatzvolumen mit 7800 Beschäftigten

> Im Einklang mit diesem Kurs sollen die im Berichtsjahr deutlich gesteigerten und voll selbstfinanzierten Investitionen, davon ein Fünftel für Akquisitionen, 1986/87 auf gleicher Höhe bleiben. Die Belegschaftszahl von "TI-Welt" allerdings, nach vielen Anpassungsjahren nun durch Aufstockung bei den brasilianischen Gießereien erstmals wieder gestiegen, werde sich 1986/87 wieder "geringfü-

| gig verringerir                                                                                                      |                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Thyssen Industrie                                                                                                    | 1985/86                                        | ±%                                                  |
| Umsatz (Mill. DM) *)<br>Anslandsanteil (%)<br>Auftragseingang<br>Auftragsbestand<br>Gesamtleistung<br>Beschäftigte * | 5424<br>44,8<br>5528<br>5530<br>5461<br>36 256 | + 5,0<br>(43,2)<br>- 6,4<br>+ 3,2<br>+ 2,5<br>+ 2,2 |
| Gesamtinvestitionen<br>Brutto-Cash-flow<br>Gewinn vor Steuern<br>Gewinnabführung                                     | 172<br>286<br>111<br>44,5                      | + 10.0<br>+ 16.7<br>+ 66.0<br>+265.0                |
| A Dorin Auglandesecolles                                                                                             | haften mit S                                   | 75 (4.13)                                           |

ন:)Darm Austandsgesellschaften mit 575 (443) Mill. DM Umsatz und 6334 (5032) Beschäftig-ালা

### **DWS** will Fonds auch abends beim Anleger vertreiben

cd Frankfort

Der Vertrieb von Investmentzertifikaten abends im Wohnzimmer eines Interessenten könnte das Investmentsparen weiter voranbringen, vorausgesetzt, daß dabei für den Anleger keine wesentlich höheren Kosten entstehen als beim Vertrieb über Banken und daß eine sachgerechte Beratung gesichert ist. Diese Auffassung vertritt Ernst Bracker, Vorsitzender der Geschäftsführung der DWS. Bei der größten deutschen Investmentgesellschaft, die jetzt 30 Jahre alt wurde, denkt man an den Vertrieb normaler Publikumsfonds über Versicherungsvertreter.

Ferner setzt sich die DWS für die Zulassung von Geldmarktfonds ein, wenn Ausländer derartige Produkte dem deutschen Publikum breit an-



bieten. Im Verbot deutscher Geldmarktfonds, die für hiesige Anleger in bestimmten Situationen attraktiv sein könnten, sieht Bracker einen Wettbewerbsnachteil für seine Branche. Ein weiterer DWS-Wunsch an den Gesetzgeber: Die Grenze von fünf Prozent seines Vermögens, bis zu der ein Fonds Anteile eines anderen Fonds erwerben darf, sollte auf zehn oder 15 Prozent erweitert wer-

Eine Erweiterung der Anlagepalette verspricht sich Bracker von der Etablierung des geregelten Marktes. an dem Investmentsonds ebenso wie am amtlichen operieren dürfen. Damit erhalte die Branche auch Zugang zu neuen Finanzinstrumenten, wenn derartige Titel in das neue Marktsegment eingeführt werden.

# Auf Konkurrenz eingestellt

DM) liegen.

#### Trinkaus mit besserem Ergebnis

Py. Düsseldorf

Das Betriebsergebnis des Bankhauses Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, hat in den ersten zehn Monaten 1986 das hohe vergleichbare Vorjahresniveau übertroffen. Für das Gesamtjahr wird ein befriedigendes Ergebnis erwartet. Eine Angabe zur Dividende macht die Bank nicht. Für 1985 waren aus einem Jahresüberschuß von 22.7 Mill. DM 8 DM je 50 DM-Aktie gezahlt worden.

In einem Zwischenbericht wird das Teilbetriebsergebnis der Gruppe mit 66.6 (55,5) Mill. DM, das des Stammhauses mit 48,1 (41,6) Mill. DM ausgewiesen. Bei unveränderter Zinsspanne von 1,5 Prozent stieg der Zinsüberschuß des Konzerns um 5,3 Prozent auf 80,1 Mill. DM, während sich der Provisionsüberschuß um 25 Prozent auf 80,4 Mill. DM erhöhte. Das Kreditgeschäft mit Kunden ist dem allgemeinen Trend folgend auf 2,08 (2,67) Mrd. DM gegenüber Ende 1985 zurückgefallen. Dementsprechend wurden auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auf 2,56 (2,64) Mrd. DM und gegenüber Banken auf 2,46 (2,68) Mrd. DM zurückgeführt.

### **PERSONALIEN**

Dr. Klaus Marquardt, seit 1971 Vorsitzender des Vorstandes der Aral AG, Bochum, vollendet am 18. Dezember sein 60. Lebensjahr.

Ulrich Weiß ist zum 1. Januar 1987 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Westfälische Ferngas-AG, Dortmund, ernannt worden.

Dr. Friedel Wehmeier (48) ist zum Generalbevollmächtigten der Veba Ol AG, Gelsenkirchen, ernannt worden. Er zeichnet für den Bereich Vertrieb verantwortlich und ist in Personalunion stellvertretendes Vorstandsmitglied der Raab Karcher AG.

Rüdiger H. Paesler, seit 1981 Leiter der Abteilung Recht und Steuern, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1987 zum stellvertretenden Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Investment-Gesellschaften (BVI). Frankfurt, bestellt.

Fritz Dohmann (65), Gründer und Lefter der Elvia Versicherung Deutschland, München, gibt die Geschäftsführung in jüngere Hände. Neuer Geschäftsführer wird ab Anfang 1987 Dr. Alois Weber (42), der bei der Elvia seit fünf Jahren als stellvertretender Niederlassungsleiter tätig

Heinz Schindler, bisher für die Abteilung Service Distributed Systems verantwortlich, übernimmt die Leitung des zentralen Bereichs Technischer Kundendienst bei der Nixdorf Computer AG, Paderborn. Er ist Nachfolger von Jürgen Wegward, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verließ.

Die Bahlsen-Gruppe, Hannover, erhält von 1987 an eine Gruppenleitung: Klans Bahlsen (Produktentwicklung), Lorenz Bahlsen (Sprecher der Geschäftsleitung der R. Bahlsen Keksfabrik, Hannover), Werner Michael Bahlsen (Sprecher der Geschäftsleitung der Bahlsen Internatonal Holding AG, Wil/Schweiz), Her-mann Bahlsen (Öffentlichkeitsarbeit), Jens-Jürgen Böckel (Finanzen und Rechnungswesen) und Manfred Hammesfahr (Personal- und Sozial-

Friedrich Bassier (59), Geschäftsführer der Küppers Kölsch GmbH, Wuppertal, und Mitglied der Zentralen Geschäftsleitung der Wicküler Gruppe, geht aus gesundheitlichen Gründen im April 1987 in den Ruhestand. Peter Liebler tritt am 1. Januar 1987 in die Geschäftsführung der Küppers Kölsch GmbH ein.

Dr. Otto Schäfer (74), Vorsitzender des Aufsichtsrates der FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt, wurde zum Ehrenpräsidenten der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt gewählt.

Hans-Erich Theering scheidet zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer aus der Unternehmensleitung der Okal-Gruppe, Salzhemmendorf, aus.

### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

Süden gegen Volksfürsorge

Frankfurt (dpa/VWD) - Der beabsichtigte Verkauf der gewerkschaftseigenen Versicherungsgruppe Volks-Sparkassen stößt insbesondere auf den Widerstand der "Südschiene" innerhalb der Sparkassenorganisation. Bayern und Baden-Württemberger seien an einer Übernahme oder Beteiligung nicht interessiert, hieß es gestern in Frankfurter Bankenkreisen. Sie verweisen dabei auf die Zusammenarbeit mit eigenen regionalen Versicherungen. Aber auch andere "Eigenheiten" in der 590 Institute zählenden Organisation des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) erschweren den Verhandlungsauftrag von Sparkassen-präsident Helmut Geiger. So wollen die großen Einzelsparkassen nicht indirekt über den Verband sondern unmittelbar an der Volksfürsorge beteiligt werden, um sich so Einfluß und mögliche Außichtsratsmandate zu si-

### Kaufhof kauft Völkner

rchi

Köln (AP) - Die Kaufhof AG will ihr Standbein auf dem wachsenden Freizeitmarkt und im Versandhandel verstärken und Anfang des kommenden Jahres 75 Prozent der Völkner-Electronic GmbH und Co KG in Braunschweig übernehmen, Völkner gilt in Fachkreisen als das führende

Versandunternehmen in der Bundesrepublik bei elektronischen und elektrischen Bausätzen für Bastler, Heimwerker und Techniker. Völkner betreibt Fachgeschäfte in Köln, Breund Braunschweig. Das Unternehmen erzielt mit 180 Mitarbeitern rund 50 Mill. Umsatz im Jahr. Die restlichen 25 Prozent an Völkner wird nach dem Einstieg des Kaufhauskonzerns weiterhin die Hannover Finanz GmbH halten.

### Führender Kaffeelieferant

Hamburg (dps/VWD) - Kolumbien hat seine Position als Kaffeelieferant für Westeuropa in diesem Jahr erheblich ausgebaut. Wie der Verband der Kolumbianischen Kaffeepflanzer berichtet, wurden in den ersten neun Monaten 1986 rund 17 Prozent mehr Rohkaffe abgesetzt als in der Vergleichszeit 1985. Damit stamme jeder vierte Sack Kaffee, der in einem Hafen Westeuropas gelöscht werde, aus

### Auch künftig reines Bier

Dortmand (dpa/VWD) - Die Dortmunder Bierbrauer wollen sich per Vertrag verpflichten, ihren Gerstensaft auch in Zukunft nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe zu brauen. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Vertragsstrafe von 50 000 DM vorgesehen. Die Vereinbarung soll in Kraft

treten, falls das Reinheitsgebot in der EG gelockert werden sollte.

### Hoher Maserati-Verlust

Mailand (dpa/VWD) - Der Automobil- und Sportwagenhersteller Mase rati, Modena, hat 1986 rund 5700 Maseratis und 14 000 Kleinwagen vom Typ Innocenti-Mini verkauft. Bei einem Umsatz von 215 Mrd. Lire (300 Mill. DM) verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 30 Mrd. Lire.

### Optionspreis gesenkt

Saarbrücken (dpa/VWD) – Die As-ko Deutsche Kaufhaus AG, Saarbrükken, hat den Preis für ihre Optionsscheine um 31 DM auf 1109 DM gesenkt. Zu diesem Preis kann mit dem Optionsschein während der gesamten restlichen Optionszeit bis Februar 1993 eine Asko-Vorzugsaktie (derzeitiger Kurs etwa 1650 DM) bezogen

### **Rolltreppen-Kooperation**

Dortmand (dps/VWD) - Der Anlaenbauer Orenstein und Koppel O+K. Dortmund, hat seine Geschäftsbereiche Rolltreppen und Rollsteige ausgegliedert und in der Tochtergesellschaft O+K Rolltreppen GmbH, Hattingen, zusammengefaßt. Daran hat sich der drittgrößte Aufzughersteller der Welt, die finnische Kone Oy, mit 26 Prozent beteiligt, teilte

### Dresdner Bank-GOLDANLAGEPLAN: Der bequeme Weg zum eigenen Goldvermögen.

Unsere Empfehlung für atle, die ihr Vermögen systematisch aufbauen: der Dresdner Bank-GOLDANLAGE-PLAN. Vertragspartner ist unsere 100 %ige Tochtergesellschaft, die Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - Dresdner Bank International - (CLB), Luxemburg.

Ihre Vorteile beim Dresdner Bank-GOLDANLAGEPLAN:

- ☐ Schon mit monatlich DM 200,~konnen Sie sukzessive ein Goldvermögen aufbauen.
- Die Anlagebeträge werden automatisch Ihrem Goldkonto bei der CLB in Luxemburg gutgeschrieben.
- ☐ Die Abrechnung erfolgt ohne Mehrwertsteuer zum für Sie günstigen 1-kg-Barren-Preis.
- ☐ Bei Vertragsende (Mindestlaufzeit 8 Jahre) wird Ihnen Gold in Höhe Ihres Guthabens je nach Wunsch bei der CLB in Luxemburg - ohne Kosten - oder an anderen Orten ausgeliefert. Sie können sich auch den Gegenwert überweisen lassen. 🖺 Eine Kündigung und Verfügung über
- den Gegenwert ist möglich, ebenso eine jederzeitige Auslieferung ab 300 Gramm Goldbestand bei weiterlaufendem Vertrag.

deren Vorteile unseres GOLDANLAGE-PLANS wissen möchten, gehen Sie einfach zur nächsten Geschäftsstelle der Dresdner Bank. Sie ist ganz in Ihrer Nähe.

### Hapag-Lloyd fährt voll mit Gewinn Investitionen beweisen gute Stimmung - Krise besser überstanden als erwartet

JAN BRECH, Hamburg Die nach eigenem Befinden schwerste Krise in der internationalen Schiffahrt hat Deutschlands größte Reederei, die Hapag-Lloyd AG, Hamburg, 1986 besser überstanden als erwartet. Nach Angaben der Vorstandsmitglieder Hans Jakob Kruse (Sprecher) und Bernd Wrede wird die Linienfahrt ein leicht positives Ergebnis einfahren. Da auch alle anderen Bereiche mit Gewinn arbeiten, wird es Hapag- Lloyd möglich sein, für 1936 wieder einen ordentlichen Abschluß zu präsentieren.

Über die Höhe des Gewinns macht der Vorstand noch keine Angaben. Das Ergebnis werde aber besser austallen als noch in der Hauptversammlung im Sommer 1986 angekündigt. Den finanziellen Status der Gruppe, gemessen an Cash-flow und Liquiditat, bezeichnet Wrede als gut.

Die wider Erwarten schwarzen Zahlen in der Schiffahrt, die etwa awei Drittei des Gesamtgeschäfts ausmacht, verdankt Hapag-Lloyd der

Aktivität in den Fahrtgebieten Fern-

ost und Lateinamerika. Demgegen-

über sind die Ergebnisse in der

Mittelost-Fahrt und vor allem im Nordatlantik-Verkehr negativ. Auf dem Nordatlantik habe Hapag-Lloyd das zweitschlechteste Jahr der Nachkriegszeit hinter sich, erklärt Kruse.

Den größten Schaden hat der Kursverfall des Dollars angerichtet. Trotz leicht gestiegenen Ladungsvolums und relativ stabiler Raten gingen die Erlöse aus der Schiffahrt bei Hapag-Lloyd um fast 25 Prozent zurück. Der Gesamtumsatz reduzierte sich von 4,3 auf rund 3,5 Mrd. DM. Im Gegenzug hat Hapag-Lloyd von den günstigen Preisen für Bunkeröl profitiert. Bei diesen in Dollar anfallenden Kosten betrug die Entlastung allein in der Schiffahrt rund 120 Mill. DM.

Weitgehend ausgeräumt sind die Probleme im Beteiligungsbereich, der die schwere Schieflage der Reederei in den vergangenen Jahren bewirkt hatte. Das Ergebnis der Touristik-Sparte mit der Hapag-Lloyd Flug GmbH, dem Kreuzfahrtschiff Europa und dem Reisebüro-Geschäft bezeichnet Kruse als besonders gut. Die Spedition Pracht ist endgültig saniert, und der Bereich Küsten- und Hafendienste arbeitet mit Gewinn.

Die Ertragslage sei allerdings noch nicht voll zufriedenstellend, betont Kruse. Sorgenkind bleibt vor allem die Versorgerflotte von 4 Einheiten.

In der Beurteilung der weiteren Entwicklung lassen Kruse und Wrede zum ersten mal selbst bei der Schifffahrt Optimismus durchblicken. Es sehe so aus, meint Kruse, als sei die Talsohle erreicht. Auf der einen Seite wachse der Containerverkehr um 2 bis 3 Prozent, andererseits zeige sich eine Entspannung beim Überangebot von Schiffsraum. Die Werftkapazitäten schrumpften weltweit ganz erheblich und die Banken seien nicht mehr bereit, Schiffsorder zu finanzieren.

für die der Bedarf fehle. Nicht als Abweichen vom Konsolidierungskurs, wohl aber als Zeichen für die positive Grundstimmung wertet Kruse die Investitionsplanungen des Konzerns. Für die Flotte werden bis Ende 1988 drei Ersatzschiffe gebraucht, die entweder neu gebaut oder am Second-Handmarkt gekauft werden sollen (120 bis 200 Mill. DM). Bei der Fluggesellschaft wird für rund 650 Mill. DM die Flotte moderniWenn Sie mehr über die beson-

In Berlin: BHI

eine Umfrage zur Wirtschafts- und Innovationsla- wertung dieser Befragung ist anzumerken. daß die Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer mäßig durchgeführt wurde,

gab einmal eine Zeit -

Technologie-Offensive schrieb die

abzusinken zur mikroelektronischen

erschienen, das großes Aufsehen er-

regte: "Das Ende unserer Zukunft"

von Bruce Nussbaum. Gemeint war

der Menschheit, sondern speziell der

Kollaps der deutschen und europäi-

Bildhaft schilderte er das vermeint-

liche Ende: "Wie ein rasendes Auto,

das über eine Pier hinausschießt und

einen Augenblick quasi stillhält, be-

vor es ins Meer stürzt, ist die Bundes-

republik heute eine Nation, die sich

selbstgefällig durch das 20. Jahrhun-

dert bewegt, die aber blind ist für die

ökonomische Katastrophe, von der

Aber Nussbaum irrte. Drei Jahre

Wieviel Prozent Ihres Umsatzes ha-

später kann auf Grund der Umfrage

ein anderes Bild gezeichnet werden.

Produkten (oder Leistungen) gemacht, die es 1981 in Ihrem Programm noch nicht gab?" hieß die

Innovation. Die Antwort war ebenso

erstaunlich wie ermutigend: 1986

wurden bei knapp 30 Prozent der be-

fragten Unternehmen 20 bis 50 Pro-

zent des Umsatzes mit neuen Produk-

ten beziehungsweise Dienstleistun-

Wenn wir dieser Tatsache die Qua-

lität eines Indikators für die Innova-

tionskraft der Unternehmen beimes-

sen, dann ist die deutsche Wirtschaft

in hohem Maße innovativ. Dabei sind

in der Gruppe derer, die über 30 Pro-

zent ihres Umsatzes mit "neuen" Pro-

dukten machten, Unternehmen bis zu

800 Mill. DM Umsatz deutlich überre-

präsentiert, Unternehmen mit mehr

als 1,5 Mrd. DM dagegen unterreprä-

Umgekehrt stellt sich hier aller-

dings die Situation bei den Mitarbei-

terzahlen der Unternehmen dar. Un-

ternehmen mit bis zu 1000 oder mit

1000 bis 5000 Mitarbeitern sind hier

deutlich unterrepräsentiert, Unter-

nehmen mit 5000 bis 10**000** oder

mehr als 10 000 Mitarbeitern dagegen

sind in der Gruppe derer, die mehr als

30 Prozent ihres Umsatzes mit neuen

Produkten beziehungsweise Dienst-

leistungen erwirtschafteten, deutlich

Nixdorf vor Daimler

Bezüglich der Branche, der die Un-

ternehmen der befragten Manager an-

gehören, lassen sich in der Gruppe

derer, die mehr als 30 Prozent ihres

Umsatzes durch "neue Produkte er-

wirtschafteten, deutliche Spitzenrei-

ter herausültern: die Elektroindu-

strie, der Maschinenbau, Kfz-Indu-

strie und Kfz-Zuliefererindustrie, In-

formations- und Kommunikations-

technologien und EDV, Chemie/Bio-

chemie. Elektronik und Luft- und

Die Frage: "Wieviel Prozent Ihres

Umsatzes haben Sie 1986 in die Pro-

duktinnovation, Verfahrensinnova-

tion und Organisations- und Verhal-

tensinnovation ungefähr investiert?",

macht die Konturen deutlicher: Von

den überwiegend durch neue Pro-

dukte und Dienstleistungen erwirt-

schafteten Umsätzen 1986 wurden bis

zu fünf Prozent in 54,0 Prozent der

Unternehmen in die Neuentwicklun-

gen von Produkten, Verfahren oder

Man kann hier also von einer

durchschnittlichen Investitionsquote

mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes

mit neuen Produkten erwirtschaften:

Elektroindustrie, Maschinenbau,

Kfz-Industrie, Chemie, Elektronik

Auch 1987 soll wieder in Innovatio-

und Luft- und Raumfahrt.

Organisationsformen investiert.

umsatzes ausgehen.

Raumfahrt.

und Siemens

gen erwirtschaftet!

schen Wirtschaft.

sle bereits erfaßt ist."

tions- und Kommunikationsforschung e. V., der Liste der "Großen 500" (erschienen am Münster (IIK) unter der Leitung von Prof. Dr. 25. 7. 86 in der WELT) und Banken (erschienen Wittkämper in der Zeit vom 30. 10.-15. 11. 86 am 11. 8. 86) persönlich angesprochen. Zur Aus-

ge in der Bundesrepublik an der Jahreswende • eine Befragung der "Spitzen" der deutschen 1986/87 durchgeführt. Bei dieser Aktion wurden Wirtschaft bis heute kaum systematisch und regel-

Im Auftrag der WELT hat das Institut für Innova- der größten deutschen Unternehmen auf der Basis einer solchen Elitebefragung der Stellenwert eines Seismographen für die gegenwärtige Situation der deutschen Wirtschaft zukommt - aber ebenso auch für deren Entwicklungstendenzen -.

 aufgrund der Auswahl des befragten Personenkreises der Befragung die Bedeutung einer gesicherten Prognose auf der Basis einer Expertenund Elitenbefragung zukommt.

### Das IIK und seine Ziele

Das Institut für Innovations-und Kommunikationsfor-schung (IIK) e. V. Münster wurde 1984 gegründet. Zweck des Vereins, der als gemeinnützig anerkannt wurde, sind Kommunikations-Forschungen und For-schungen auf dem Gebiet der Produkt- und Leistungsinnovationen. Verfahrens- und Organisationsinnovationen.

In der Arbeit des Instituts in Münster kommen auch der Meinungsforschung, Untersuchungen zu Image- und Organisationsproblemen und Erstellung von F+E-Profilen für Branchen und Regionen eine besondere Bedeutung zu.

Vorsitzender des IIK-Vorstandes ist Prof. Dr. G. W. Wittkämper, Direktor des Instituts für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Univer-

Weitere Mitglieder des Vorstan-des sind: Dipl.-Soz. Irene Gerlach, eine Expertin auf dem Gebiet empirischer Forschungsarbeiten und Befragungen, und Dr. Ernst Schmacke, der als Publizist unter anderem das Handbuch "Die Großen 500" und die entsprechende Liste in der WELT betreut, die auch die Grundlage dieser Befragung bil-

1 Das innovative Unternehmen überprüft laufend seine Organisation, es betreibt bei sich selbst Organisa- à tionsinnovation, um zur Produktinnovation und Verfahrensinnovation fähig zu bleiben. Zur Organisationsorganisation gebört insbesondere das ständige Experimentieren mit neuen Organisationsformen.

Abschließend hat Prof. Wittkämper zehn Regeln für innovativen Er-folg aufgelistet:

2 Das innovative Unternehmen sichert über ein strenges Controlling seine Investitionsfähigkeit, seine Fä higkeit zu Forschung und Entwicklung, seine Fähigkeit dafür, neue Anlagen und Vertriebsformen finanzieren zu können.

3. Das innovative Unternehmen sichert über ein eigenes Unternehmensprofil - über eine formulierte Corporate Identity - die Motivation, die psychische Stabilität und die Identifikation der Mitarbeiter sowie das Vertrauen von Kunden und Liefe-

 Das innovative Unternehmen investiert nicht nur in neue Technik, sondern vor allem in Informationen über Märkte und Kunden, Lieferanten, Wettbewerbe sowie deren Produkte und Dienstleistungen, und es organi-siert Informationsbeziehungen, die diese Informationen beschaffen. Im Zeitalter der Telematik kommt den Informationsbeziehungen, angesichts der Vielzahl von Kommunikationslösungen innerhalb des Unternehmens und vom Unternehmen zu seiner Um-welt, eine Schlüsselbedeutung zu.

5. Das innovative Unternehmen entlastet sich, seine Investitionen und seine Kapitalrisiken durch Kooperation mit Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen, und es organi-siert ein Netz von Beziehungen zu Know-how-Lieferanten.

6, Unternehmen sind so innovativ wie ihre Humaninvestitionen, also wie ihre Ausgaben und Methoden für die Weiterbildung der Mitarbeiter und wie ihre Kriterien für die Büdungsanforderungen der neueinzustellenden Mitarbeiter.

### Suche nach neuen Nutzungsformen

7. Das innovative Unternehmen überprüft ständig in periodischen Zeitabständen seine Stärken, Schwächen und Grenzen. Ein wichtiger Weg hierzu ist ein ausgebautes System für Verbesserungsvorschläge und Arbeitnehmererfindungen.

8. Das innovative Unternehmen verfolgt systematisch den Weg seiner Produkte und Dienstleistungen in die Märkte und fragt sich im Sinne eines Frühwarnsystems, wo neue Chancen und Gefahren in den Märkten sind.

9. Innovative Unternehmen zeichnen sich vor allem durch Diversifikationen am Stamm bestehender Produkte und Dienstleistungen aus, weniger durch das Betreten völlig neuer Felder von Produkten und Dienstleistungen. Zur Diversifikation am Stamm gehören strategisch vor al-

a) Nutzung aller Möglichkeiten, um den Marktzyklus vorhandener Produkte und Dienstleistungen durch Veränderungen oder Verbesserungen zu verlängern:

b) Suche nach neuen Nutzungsformen oder neuen Anwendungen für bestehende Produkte. Dazu gehören Markt- und Wettbewerbsanalysen ebenso wie interne Diskussionsfor-

10. Das innovative Unternehmen wartet nicht, bis in der Volkswirtschaft die optimale Großwetterlage eintritt, es vertraut vor allem auf sein innovatives Binnenklima; flache Hierarchien und flexible Organisationsformen im Markt begünstigen das innovative Binnenklima. Das innovative Binnenklima ist auf Dauer nur vorhanden, wenn das Unternehmen die Quelle psychischer Stabilität der Mitarbeiter ist, und das ist nur der

erlei überzeugt ist: a) Mein Unternehmen ist der beste Verwerter meiner Verbesserungsvorschläge und meiner Warnungen. b) Mein Unternehmen wandelt sich

Fall, wenn jeder Mitarbeiter von drei-

ständig und verlangt dies auch von mir, aber es hält mich such durch Information und Bildung wandlungs-

c) Mein Unternehmen hat die Kraft, sich ständig in seinen Stürken, Schwächen und Grenzen zu erkennen, und diese Erkenntnis systematisch in Entscheidungsprozesse um-



Der Chip als Sinnbild für Innovation sitzt wie eine Spinne im Netz der Apparatur

# Nichts geht mehr ohne Innovationen

bis zu fünf Prozent für die Entwicklung von neuen Produkten. Verfahren oder Organisationsformen investieren, 18,4 Prozent sogar bis zu zehn Prozent und 5,8 Prozent erstaunlicherweise bis zu 20 Prozent.

Anschaulich sind die abgefragten fragten Umsatzanteile für Innovationen in der oberen Tabelle abgebildet.

Der Umsatzanteil, der in die Entwicklung beziehungsweise Förderung von Innovationen investiert werden muß, wird in der Zukunft noch deutlich wachsen. So geben 50,6 Prozent der befragten Manager an, davon überzeugt zu sein, daß der für Innovationen investierte Umsatzanteil in der Zukunft wachsen wird, nur 22,7 Prozent glauben, daß er gleich bleiben wird und 1,1 Prozent gehen davon aus, daß der Anteil abnehmen wird. Für 0,8 Prozent der Befragten ist eine Entwicklungstendenz heute noch nicht abzusehen.

Interessanterweise läßt sich bei diesen Antworten eine deutliche Abhängigkeit vom Firmensitz aufzeigen: Unternehmen aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin gehen deutlich stärker von der Notwendigkeit der Erhöhung entsprechender Investitionskosten aus.

Der Durchschnitt der Befragten ist überzeugt, daß die Bedeutung der Innovationen wächst. Der Zwang zu Innovationen wird dabei im übrigen unabhängig von der Betriebsgröße eines Unternehmens gesehen: So gehen 66,5 Prozent der Befragten davon aus, daß alle Unternehmen in gleichem Ausmaß gefordert sind, innovativ zu handeln, unabhängig von ihrer Größe. 14,8 Prozent glauben, daß eher Großunternehmen innovativ handeln müssen und 18,2 Prozent sehen eine Notwendigkeit für innovatives Handeln eher bei kleinen und mittleren Unternehmen.

Antelle in %

Manager heute noch die größte Bedeutung für die betriebliche Praxis (45,5 Prozent), aber auch Verfahrensinnovationen werden mit einem Anteil von 30,7 Prozent genannt.

Innovationen bezüglich neuer Formen der Organisation oder von Arbeitszeit und Arbeitsinhalten sind aber immerhin für 22,7 Prozent von der größeren Bedeutung.

Produktinnovationen werden in den Branchen Maschinenbau, Anlanbau, Elektroindustrie, Nahrungsund Genußmittel, Elektronik, Kfz-In- gar "ungenügend". dustrie und Metallverarbei-

tung deutlich höher bewertet als im Durchschnitt der Unternehmen.

Verfahrensinnovationen werden dagegen eher von Vertretern der Energiewirtschaft, Versorgungswirtschaft, Chemie, Bau- und Baustoffindustrie, Mineralölwirtschaft und aus Handel und Bergbau an die erste Stelle gerückt.

Aus Handel, Energiewirtschaft, Versorgungswirtschaft und Pankwesen kommen diejenigen, die dle Bedeutung von Organisationsinnovationen zum Teil um ein Vielfaches höher für ihre betrieb-

liche Praxis einschätzen als der

Durchschnitt der Befragten. Insgesamt wird der Prozeß betrieblicher Innovationsmaßnahmen in der Wirtschaft von den Befragten zweiphasig gesehen: Für die Vergangenheit und die Gegenwart kommt Produkt- und Verfahrensinnovationen die größte Bedeutung zu.

Für die Zukunft der deutschen Wirtschaft wird nach Ansieht von 88.6 Prozent der befragten Manager die Bedeutung von Organisationsinnova-

26,7 % 46,0 %

26,7 %

29,0 %

26,7 % 26,1 % 25.0 %

Die Befragung zum Innovationsklima in der Bundesrepublik Deutschland ergibt ein recht scharfes Bild der Beurteilung. Ein deutlicher Schwerpunkt der Einschätzung liegt zwischen den Noten "gut" und "be-friedigend"; 0,6 Prozent schätzen das gegenwärtige Innovationsklima sogar als "sehr gut" ein, 33,0 Prozent als "gut" und 56,3 Prozent als "befriedigend". Weitere 9,1 Prozent glauben, das Innovationsklima als "ausreichend" bewerten zu müssen und je 0.6 Prozent als "mangelhaft" oder so-



Prof. Dr. G. W. Wittkämper leitet als Vorsitzender den Vorstand des IIK in Münster. Gleichzeitig ist er Direktor des Instituts für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Auf die Frage, was politisch 1987 an erster Stelle einen Einfluß auf das Innovationsklima haben wird, nannten die befragten Manager an erster Stelle die Forschungs- und Entwicklungsförderung (64,2 Prozent), an zweiter Stelle die Inhalte des Regierungsprogramms (61,4 Prozent) und zum dritten das Wahlergebnis der Bundestagswahl 1987 (59,1 Prozent). Hier darf wohl die zum Zeitpunkt der Umfrage gültige Prognose eines Wahlsieges der Koalition unterstellt

Als bedeutsame Faktoren für das Innovationsklima des Jahres 1987 wurden aber auch die allgemeine Einstellung der Öffentlichkeit zur Wirt-

schaft (47,7 Prozent) und bestehende oder zu erwartende Umweltschutzauflagen (43,2 Prozent) genannt.

Eher negative Einflüsse für das Innovationsklima 1987 werden von internationalen Handelshemmnissen (71.0 Prozent), von der Haltung der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland (60,8 Prozent) sowie von der Verschuldung der Dritten Welt (60,8 Prozent) erwartet.

Zu den Einflußfaktoren und ihrer Bedeutung siehe untere Tabelle. Die an der Umfrage beteiligten

Spitzenmanager wurden danach gefragt, welche beiden deutschen Unternehmen für sie beispielhaft in der Innovation seien. Es ergab sich hier eine klare Rangfolge

mit zehn Stufen, in der auf Platz eins mit insgesamt 29.2 Prozent Nixdorf steht, an zweiter Stelle mit 18.4 Prozent Daimler-Benz und auf Platz drei mit 14,6 Prozent Siemens. Damit wählten die Spit-

zenmanager die Unternehmen Nixdorf, Daimler-Benz und Siemens als beispielhaft in der Innovation. Weiterhin wurden als hervorragend genannt: Bosch, MBB, Bayer, Dornier, VAG, Bundesbahn und Hoechst.

Es lag nahe, die Manager auch zu fragen, welche deutschen Industriebranchen nach ihrer Ansicht beispielhaft in der Innovation sind. Das Ergebnis: Als innovativste Branche der deutschen Wirtschaft stuften sie mit 20,7 Prozent die Kfz-Branche ein. Es folgten die Elektronikbranche mit 17,0 Prozent und der Maschinenbau mit 15,8 Prozent. Auf den weiteren Plätzen: Informations- und Kommunikationstechnologien/EDV mit 14,9 Prozent, Chemie/Biochemie mit 14,1

Prozent und Elektroindustrie mit 6.6 Auf die Frage zum Konkurrenzverhältnis Europa, Japan und USA gab

es eindeutige Antworten: 63,1 Prozent der deutschen Manager gehen davon aus, daß die europäischen Unternehmen ihren heutigen Platz be-haupten werden, 26,1 Prozent glauben sogar, daß sich die europäischen Unternehmen auf einen besseren Platz vorarbeiten können. Nur 10,8 Prozent nehmen an, daß sie den Tech-Japan verlieren. Die Frage, ob wir im Hinblick auf

technologische Zusammenarbeit der Unternehmen brauchen, beantworteten 87,5 Prozent der Befragten mit Ja und nur 11,9 Prozent mit Nein. Dieses Plädoyer zur europäischen Zusammenarbeit der Unternehmen wird von den Vertretern aus allen Branchen in gleichem Maße unterstützt. Deutlich weniger einheitlich fällt das Votum für beziehungsweise ge-

diese Konkurrenz mehr europawette

gen eine Intensivierung der EG-Technologieförderung aus. Hier gaben zwar 51,7 Prozent der Befragten der Überzeugung Ausdruck, mehr EG-Technologieförderung sel notwendig. gleichzeitig lehnten aber auch 47,7 Prozent die Forderung nach einer Erhöhung der EG-Technologieförde-Ist die staatliche Technologieförde-

rung in der Bundesrepublik ausreichend? 49,4 Prozent der Manager meinen, daß die staatliche Technologieförderung, wie sie heute besteht, ausreicht. 47,4 Prozent dagegen sind der Ansicht, daß sie nicht ausreicht. Hier teilt sich das Meinungsbild deutlich in zwei Lager. Wer zu denen zählt, die etwas bekommen haben und wer nicht. - Diese Zusatzfrage wurde nicht gestellt.

### Investitionen in Innovationen 1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 liber 50 12,8 | 17,7 | 13,3 4,7

zur Beeinflussung von Innovationen Umsatzanteile 1986 mrt Produkten, die 1981 noch nicht im Programm waren von bis zu fünf Prozent des Jahres-Bei der Betrachtung der Branchen derjenigen Unternehmen, die mehr 54,0 20,0 4,9 als funf Prozent ihres Umsatzes wie-Neuentwicklung von Produkten (48.1) (18.4) | (5,8) | (1,4) | (1,3) | (1,3) | Vertahren oder neuen Organisationsder in die Entwicklung innovativer formen investiert wurden Produkte beziehungsweise Dienstleistungen investieren, finden wir wieder die gleichen Spitzenreiter wie in Einflüsse auf das Investiontionsklima der Gruppe der Unternehmen, die

#### Mögliche Einflußfaktoren zur Steuerung des Investitionsklimas für das Jahr 1987 Forschungs- und Entwicklungsförderung Allgemeine Einstellung der Öffentlichkeit 47,7 % 23,3 %

nen investiert werden. Die befragten Führungskräfte gehen von einem sta-Erwartetes Ergebnis der Bundestagswahl 59,1 % 0,6 % bilen Anteil von Investitionen zur Produkt-, Verfahrens- und Organisa-Erwartetes Regierungsprogramm 3,4 % 43,2 % 10,8 % tionsinnovation aus. der sich etwa in Umweltschutzauflagen 29,0 % 60,8 % Haitung der Gewerkschaften der gleichen Größenordnung befindet wie 1986. Internationale Handelshemmnisse 71,0 % So wollen 48,1 Prozent der Befrag-Verschuldung der Dritten Welt ten in 1987 einen Umsatzanteil von

### Furcht vor der Konkurrenz aus Übersee?

Fragen an Top-Manager zum Thema "Technologie-Rückstand": Brauchen wir wegen der Konbeit in Europa?

der Bundesrepublik ausreichend?

"Innovation ist das ,tägliche Brot" für den Erhalt der Wettbewerbsfä-

gagement des Staates beziehungsweise der EG bei Innovation bin. vertrete ich die Meinung, daß das nur in unterstützender Form geschehen darf. Echte Innovation ist nur in privatwirtschaftlich orientiertem Rahmen möglich."

"Die permanente Innovation ist zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkert notwendig."

"Innovation wird zukünftig noch

mehr das Schicksal der deutschen Wirtschaft bestimmen."

"Ohne Innovation keine Wettbewerbsvorteile und kein Wachstum. Umfang und Geschwindigkeit müssen sich aber mehr am Nutzen für den Menschen als am technisch Machbaren orientieren."

"In der gesamten Wirtschaft und besonders in Unternehmen die Voraussetzung zu schaffen, daß Innovationen gedeihen, ist vordringliche Aufgabe von Wirtschaftspolitik und Management."

"Innovation ist kein Selbstzweck. sondern muß kongruent auf die Kundeninteressen und insbesondere auf Kostensenkungsmöglichkei-

zung für Wachstum und Wettbewerb sozialer Marktwirtschaft: Initiative: Unternehmer/Staat: Innovationsfreundliches Klima."

fentlich, kleine Betriebe häufig bedeutende Innovateure, Produkt-

und Abläufen, Wirtschaft soll Innovationen tragen."

Wettbewerbsvorsprung im In- und Ausland."

gen aufgeschlossener gegenüberstehen, ohne dabei notwendige Sicherungseinrichtungen außer acht zu lassen (Datenschutz, Umwelt etc.). International denken und handeln, verkrustete Strukturen auf-

kurrenz aus Japan und den USA mehr technologische Zusammenar-

 Ist die staatliche Technologie in Die nachstehenden (anonymen) Antworten der Top-Manager sind ebenso interessant wie aufschluß-

"Obwohl ich für ein stärkeres En-

ten ausgerichtet sein. "Innovation ist die Vorausset-

"Vermarktung technischer Innovation beschleunigen." "Innovationen häufig nicht öfschleuse für Großindustrie."

"Ohne Innovation Existenzverlust, Innovation Sache der Unternehmen, Politik: Deutsche Wirtschaft durch Subvention gegenüber dem Ausland schützen, Steuerpolitik und öffentliches Klima." "Innovation auch in Systemen

"Innovationen durch Zufall und plötzliche Eingebung nehmen ab, Innovationen erfordern Systematik, Zeit und Geld."

"Nur echte Innovation sichert "Die Gesellschaft muß Neuerun-

angei IBM Da is genel mach

freu

mit d yon e Brief rigier hand übert

gedri 

<sup>So</sup>gar



# Eine angenehme Überraschung für Ihre Sekretärin.

Allen Chefs, die ihrer Sekretärin eine Freude machen möchten, hat IBM eine angenehme Überraschung anzubieten: den IBM Sekretariats-PC im Geschenkpaket. Da ist alles drin, was die Schreibarbeit angenehmer und den Büroalltag farbiger macht. Packen Sie mal aus.

Die tägliche Post geht Ihrer Sekretärin mit dem IBM Sekretariats-PC ganz flott von der Hand. Denn damit kann sie alle Briefe am Bildschirm schreiben und korrigieren. Standardbriefe werden einmal auf handliche Disketten oder auf Festplatte übertragen und können immer wieder ausgedruckt werden.

Mit seinen Hilfetexten macht der leistungsstarke IBM Sekretariats-PC Ihrer Sekretärin die Bedienung ganz leicht. Und ein eingebautes Wörterbuch klärt Zweifelsfragen der deutschen Rechtschreibung und sogar firmenspezifische Fachausdrücke.

Die bedienungsfreundliche Tastatur

kennt Ihre Sekretärin schon von der Schreibmaschine. Und der hochauflösende Farbbildschirm schont die Augen. Denn alle Zeichen erscheinen darauf gestochen scharf und ohne Reflexe.

Der IBM Sekretariats-PC sorgt schließlich auch dafür, daß Sie alle Texte schwarz auf weiß bekommen; in der Schrifttype, die Ihnen am besten gefällt. Sein Thermodrucker hat das schöne Schriftbild einer Schreibmaschine. Und dank der neuen Technologie arbeitet er ganz, ganz leise.

Den IBM Sekretariats-PC können Sie gleich nach dem Auspacken in Betrieb nehmen. Denn alle Programme, die er zum Arbeiten braucht, sind bereits fest installiert. Wenn Sie die Probe aufs Exempel machen möchten, besuchen Sie einfach Ihren Autorisierten Händler für IBM Personal Computer. Die genaue Adresse erfahren Sie telefonisch zum Ortstarif von Hallo IBM: 01 30-45 67.

| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIENBÖRSEN/EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIE WELT - Nr. 293 - Mittwoch, 17. Dezember 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien leicht erholt  Aber wieder schleppende Umsätze  DW. – Die Kurserholung an der Wall Street löste an den deutschen Aktieumärkten Meinungskäufe aus. Dazu beigetragen hat auch die Befestigung des Dollar. Die Umsatztätigkeit blieb allerdings vergleichsweise gering, in der zweiten Börsenstunde bröckelten die Kurse teilweise ab.  Für eine kurzfristige der Hoffnung vorgenom-Kurserholung sprachen men werden, daß Daimler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Boyer, Hype 546-76-64-675 561G 778 565-9-5.547 565 566-6-588 568 568-5-5.547 568 778 525 788 528 528 528 528 528 528 528 528 528 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Series   S                                                                                                                                                                           |
| nach Ansicht der Börsen- profis auch charttech- nische Erwägungen. Dies ermutigte den Berufshan- del zu vorsichtigen, aller- dings nur unter Handelsge- sichtspunkten erteilten Kaufauftrage. Sie kamen insbesondere Bankaktien zugute. Profitiert von Mei- nungskäufen haben auch VW-Aktien, deren Kursen ebenfalls ein gewisser Rückstand bescheinigt wird. Widerstandsfähig weiterhin die Titel der Großchemie, denen vor al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FACE Rungels 1411-159-441G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| em der befestigte Dollar entgegenzukommen Scheint. Dies trifft auch für Siemens zu. AEC-Aktien profitieren immer noch von Meinungskäufen, die in  Inland    Degl. Vz.   770   760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veloc 2793-2-7725 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 102.26 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 102.16 - 1                                                                                                                                                                         |
| M Ack-Goog 8 I IAI 102 D Damin 41.7 IS 276 275 H Asked 3 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F doft V2 7.5   371G   3880   F doft V2 7.5   371G   371                                                                                                                    | 26.5 25.9 F BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M Act Fourth *18-2   10008   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   475   4  | D Horder Auff "7" 212G 212G 212G 212G 212G 212G 212G 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 7.26 F Ramando Pesso 4.46 N.O. F Servitamo 17.36 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12                                                                                                                                                                         |
| \$ Bextormeyte 6.5   170G   167   0 ggl Vx. 4   270   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   789   7 | S MYKA 5   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248                                                                                                                      | 13.13   13.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Burnishad II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D. Kickner-Wr. 0 64.7 63.5 675 675 675 675 675 675 675 675 675 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D Buctonus 13.V A88 489 50 Gromas 0 160 139 50  | F Lohmeyer 18 430 441 Hn Ried d. H. *22 815 800C F Vogole 0 180.1 180 Hn Ried d. H. *22 815 800C F Vogole 0 180.1 180 Hn Ried d. H. *22 815 800C F Vogole 0 180.1 180 Hn Ried d. H. *22 815 800C F Vogole 0 180.1 180 Hn Ried d. H. *22 815 800C F Vogole 0 180.1 180 Hn Ried d. H. *22 815 800C F Ried Ried Ried Ried Ried Ried Ried Ried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   Northura Sec.   37,4   57,6   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   51,7   5                                                                                                                                                                           |
| Austand  Arristerdam  Acr Holding  14.12. 18.12.  Acg an  Alzo  Al  | Bustogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.1                                                                                                                                                                           |
| Inlandszertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.90 68.41 University F.F. 97.89 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95                                                                                                                  | DISG: 448/30G: Alcom 1-50/3G: 4- sizer 7-70/2G, 80/8.5; General Motors 150/15R: 128M 1-250/12B; 4-250/22B; 8-40/3G; 45/7.9B; 7-40/48; Pallige 4- 20175 und 2,023 gehondelt. Unterstützung arfuhr er von der veröffentlichten US-Industrieproduktion für November und steigenden Zinsetzen, Für Togesgeld wunde bis zu 4½ ½ Zinsen gezzhlt. Der Rückstit von Fed-Gouverneur Wollich wurde zum jetzigen Zeitpunkt nicht ob beeinfloßender Foktor gesselen. Die Dollarmotiz kom mit 2,0232 zustande. An Noch- mittog wurde noch der Rücksgang der Neubouvorheben in den USA und 1,8 % bekonnt. Das Pfund folgte der Dollarian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Archynik Fomde 32,74 92,4 39,49 Archynik Fomde 31,77 93,95 93,96 Archynik Fomde 31,75 95 95 95,96 Archynik Gerathere 90,57 95,97 Auster Pozifik 47,25 47,90 47,74 Berenberg-U-Fonds 47,25 47,90 47,74 Berenberg-U-Fonds 47,25 47,90 47,74 Berenberg-U-Fonds 47,25 47,90 47,74 Berenberg-U-Fonds 116,36 115,52 103,40 Berenberg-U-Fonds 116,36 115,52 113,40 BW Syntia-Univ 57,99 51,51 10,70 BW Syntia-Univ   | 15.8 3.7 2 Ameritar-Vator of 42.7 4.7 5.0 47.5 4.7 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47.5 5.0 47                                                                                                                  | 1972/G; 1120,3G; OHTEV-1075,5G; CRTSV.  Bend ES 192; APREV-104/3G, ORTEV-105,5G; RTSV.  Bend ES 192; APREV-104/3G, ORTEV-105,5G; RTSV.  100,3G; 2 Based ES 92; APREV-104/3G, 104/16; David, 8 14 Bend Es 192; APREV-104/3G; 104/3G; 10                                                                                                                                                                         |
| DebatSpecial   29,19   227,24   228,07   228,08   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,00   228,0    | \$4.88 5.1.7 Cornert Votor \$1. | ### Vight   5,50   2,017   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,027   2,0                                                                                                                                                                         |
| FT Imeralis 44.33 42,94 42,94 United 88,35 FT Interport Dynamik 102,86 94.06 95.54 University 59,46 TR Re-Special 195,55 185,75 185,92 Unispecial 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,11 84,61 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 125,161 12                                                                                                                  | N 78.6. Kolbenschmidt 11, Mercades<br>18.6. Kolbenschmidt 10.55, Mercades<br>19.6. Kolbenschmidt 10.55, Mercades<br>19.6. Kolbenschmidt 10.55, Mercades<br>19.6. Kolbenschmidt 11, Mercades<br>19.6. Kolbenschmidt 10.55, Mercade |

### STELLENGESUCHE

### MAINTENANCE MANAGER OR SUPERINTENDENT

German, 38, with 8 years experience in predictiv maintenance and highly qualified in vibration analysis seeks a new position somewhere in the Far East. Since 5 years and still working in a Middle East gas production plant.

Ang. u. B 7558 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Vertriebsleiter

Schwerpunkt Export (54 J.), perfekte englische und französische Sprachkenntnisse, etwas Spanisch, langjährige Auslandserfahrung Asien, USA, Naher u. Mittlerer Osten, Europa, Budget- u. Absatzplanung, leitende Tätigkeit in führenden Unternehmen der deutschen Investitionsgüter-Industrie Erstklassige Referenzen; sucht neuen Wirkungskreis in NRW.

Zuschr, erb. u. W 7553 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Dipl.-Volkswirt und Havard AMP

48 J. mit fund. Führungserf., Controlling, Einkauf, Lager, Market., Controll, von in- und ausl. Tochtergesellschaft. – verhandlungssicherem Engl., sucht neue verantwortungsvolle Aufg. Absolute Diskr. zugesagt. Zuschriften unter U 7377 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Bootsbau interessiert mich!

Versierter, diplomierter Kaufmann d/e/f/i, CH-Bürger, 27 J., gegenwärtig in leitender Stellung tätig, begeisterter Segler (Schweiz. B-Lizenz), mochte in der Bootsbaubranche Fuß fassen. Beste Referenzen. Sind Sie interessiert?

Detaillierte Angebote an Chiffre 25-119 291 an Publicitas, Postfech, CH-6002 Luzern.

### Qualifizierte Controller sind Mangelware

sagte "DIE WELT" am 5. 12. 1986. Cute Leute mit Erfahrung sind auf dem Arbeitsmarkt aber rar. Ich, Engländer, 43 J., 18 Jahre als Wirtschaftsprüfer, Controller und Finanzdirektor in Deutschland tätig, suche eine neue Herausforderung in einem international orientierten Unternehmen, bevorzugt Großraum Hamburg, zum 1. 4. 87 oder später. Zuschr. erb. u. C 7559 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Schulengsholterin 35 /
Kosmetik, BDK-Diplom
Jahrelange Erfahrung in der Kosmetik- und Verkaufsschulung von Wiederverkäutern u. Verkaufsleiterin,
auch überregional ihrig, mit eig Kosmeilk-Praxis, möchle übren Fähigkeiten neue Impulse geben. Angebote unter U 7551 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4200 Espen.

#### Konstrukteur

Maschinenbeutechniker, verh. 1 Kind, sucht zum 1. 4. 87 neuen Aufgabenbereich im Konstruktionsbüro, Maschinen- u. Vorrichtungsbau, Entwickhing, nicht ortegebunden. Angeb. unter X. 7554 an. WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

#### Handelsvertreter 6 Jahre, sucht zum 1. 1. 1987 für den um Nordrhein-Westfalen neu-Produkte aus der Sportbranche Gute Kontakte vorhanden.

Langjahrige Erfahrung in Verkauf Kundenberatung und -betreuung Ang. erb. u. E 7649 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Betriebswirt

mit Englischkenntnissen, EDV-Ausbildung in BASIC COBOL Datenbanken, Assembler, IBM 4361, SSX-VSE, CICS-VSAM ICCF, sucht ab sofort od. z. 1. 1. 1987, neuen Wirkungskreis i. kaufm.- oder Verwaltungsbe-reich. Angebote unter Y 7249 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### ndeze, kiadem Philippinin

sucht Vollzeitstellung als Kindermad chen für Ihren Nachwuchs unter 6 Jah Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Schiffsbetriebstechniker 33 J. 5 J. ltd. Ing. auf großen Seeschif-fen, Erfahrung in Wartung und In-standsetzung von Moschinen- und Dampfanlagen, Elektro- und Klima-technik, Verhandlungsgeschick, sucht verantwortungsvolle Position. chr. erb u. Y 7555 an WELT-Verlag /Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Reisebegleiterin/

Gesellschaftsdame ch-/spanischsprechend, gepfl. einung, kontaktfreudig, bietet freie Tätigkeit. Zuschr. erb. u. V 7552 an WELT-Verlag, PL 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Gebietsverkaufsleiter**

30 J., Techniker m. kaufmännische 30 J. Techniger m. gaumannischen Hintergruch, 8 J. Außendiensterfah rung, Organisation u. Verhandhingsta-lent. dynamisch, kreativ, praxisorien tiert, Erfahrung in Handel u. Industrie sucht im Raum NRW ab 2. 1. 1987 eine ing. p. B 7624 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen.

### Diplom-Kayfmagn

30 J., Erfahrungen im Personal- u. Or ganisationswesen, Einkauf und Lager hr. erb. u. E 7561 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### HÄNDLER GESUCHT

MARDERSCHRECK (auch gegen Ratten und Mäuse)

Typ 1 (kl. Räume u. Kfz/9-V-Batt.) mind. 50 Stück DM 26,80 + MwSt. Muster (empf. V.-Preis) DM 69,50 inkl, MwSt. + Vers.ko. Typ 2 (mittl. Räume/220-V-Adapt.)

mind. 35 Stück DM 41,60 + MwSt. Muster (empf. V.-Preis) DM 98,- inkl. MwSt. + Vers.ko. Typ 3 (Dachböden/220-V-Stecker) mind. 10 Stück DM 119,-+ MwSt.

Muster (empf. V.-Preis) DM 248,- inkl. MwSt. + Vers.ko. SPS Handels GmbH, Postf. 12 01 28, D-3004 Isemhagen-2 Tel. 05 11 / 73 48 75, Telex 9 22 080 dtsps d

### KOSMETIK

für Großhändler und Exporteure Pflege und Duft für Damen und Herren, Geschenksets: kurzfristig lieferbar. INCOS Beauty Trade GmbH, Hauptstraße 6A, 8196 Eurasburg Tel. 0 81 79 / 81 43

Metallbaufa./2 Mio. Ums. p. a. in Eimshorn bei Hög, su, tatigen Teil-haber als Geschäftsführer mit fundier-tem kaufm, u. techn. Wissen (Metall-bzw. Hochbau). Reich + Co., Postfach 54 18 29 Tel. 8 40 / 8 56 68 61 2000 Hamburg 54

Gucini-Bekleidung nischer Sport- u. Freizeithe er sucht bunderweit Impo steller sucht Tel. 49 29 - 2 / 5 15 04 43 Telex J # 139 ibeni

Beratungs- und Vertriebssucht seriösen Regional-

#### Repräsentanten für die Bereiche 2/3/5/6

mit Erfahrung in Beratung und Ver kauf auf Führungsebene. Langfristige Zusammenarbeit wird vorausgesetzt. Interessante Einkommensmöglichkeiten auf Provision

UBT Unternehmer-Berater-Team Mr don Mittelstand hulstr. 6, 4322 Sprockhövel Telefon (0 23 24) 7 98 09

### Von Privat

Eigentumer einer Mineralwas-serquelle in Belgien, 300 000 l pro Tag. akzeptiert Betriebsvor-schlag mit Zahlung von FB 0,50 pro Liter.

Anschrift: Mr. J. M. WOIT 46, av. d'Aix-la-Chapelle B-4500 Jupille (Belgien)

#### Für eine Neuentwicklung ZUGABEARTIKEL DBGM

von hohem Werbe- und Nutzwert, suchen wir Verbindung zu

 Werbevertrieb Werbemitteleinkauf Werbeagenturen

Zuschriften erbeten unter T 7550 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Unternebmen des Maschinenbans mit interessanten Produkten

sacht Exportverbindungen in Europa und Übersee.

Kontaktaufnahme unter M 7151 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### HÄNDLER GESUCHT

STRAHLENDETEKTOR (Mini-Geogerzähler) Taschenformat (11x7:3 cm), 9-V-Batterie, mißt Strahlen in mR für Vergl.-Messung beim tägl. Einkauf. mind. 48 Stück DM 198,- + MwSt., Muster (empf. V,-Preis) DM 348,-

SPS Handels GmbH, Postf. 12 01 28, Nolteweg 2, 3004 isemhagen-2 Trilex 9 22 660 dtsps.

Wenn Sie es eilig haben, können Sie Ihre Anzeige über **Fernschreiber** 8 579 104 aufgeben.

### STELLEN ANGEBOLE

### GESCHAFTSVERBINDUNGEN



### WIR KÄMPFEN FÜR SIE

- Beseitigung betrieblicher
   Organisations-Schwierigkeiten
- Subventionsberatung
- Liquiditätsverbesserungen
- Krisenmanagement
- Schwachstellenbeseitigung
- Vertriebsberatung
- EDV-Beratung

Erfahrene Fachleute stehen für ihre Beratung zur Verfügung.

GmbH für Wirtschaftsberatung und Verwaltung Kurfurstenstraße 22 · 4630 Bochum 1 · Tel. 02 34/5 85 64 ·

Unternehmensberatung OTTO Telefon B 40 / 6 52 24 55

SPEZIALDETEKTE

und diskret Weitweite Personenauflindung Großschuldner vormißte Personet Rückführung von kindern etc.)

Nuhn-Bode & Partner

Wir verkauten mit wachsendem Erfolg modische Brillen und Zubehör an die Optiker-Fachgeschäfte. Um bestehende Kunden zu betreuen und neue zu gewinnen suchen Wir

### **HANDELSVERTRETER** für Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Wir sind an einer Zusammenarbeit mit Verkaufsprofis interessiert und bieten überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten.

> SIEGEL OPTIK Schwalbacher Straße 50, 6236 Eschborn

### Vorgezogene Anzeigen-Schlußtermine

### für die BERUFS • WELT

Für die Ausgabe vom 27./28. 12. 1986 benötigen wir die Aufträge und Druckunterlagen bis Dienstag, 23. 12. 1986, 16.00 Uhr

Für die Ausgabe vom 3./4. 1. 1987 benötigen wir die Aufträge und Druckunterlagen bis Mittwoch, 31. 12. 1986, 10.00 Uhr.

#### Wir sind die Zentralbank für rd. 650 Volksbanken, Ralffelsenbanken sowie Spar- und Darlehnskassen im Rheinland und in Westfalen. Mit einer Bilanzsumme von 25 Milliarden DM sowie mehr als 1200 Mitarbeitern in unseren Niederlassungen Düsseldorf, Koblenz und Münster zählen wir zu den großen regionalen Banken in

Für unsere Organisationsabteilung, Gruppe DV-Produktions- und Hardwarebetreuung in Düsseldorf, auchen wir einen qualifizierten

### DV-ORGANISATOR

mit dem Aufgabenschwerpunkt EDV-Wiederanlauf-Planung.

Die Entwicklung und laufende Betreuung eines DV-Wiederanlauf-Konzepts umfaßt die Gefahren- und Schwachstellenanalysen und die Erarbeitung von Notfall-Vorsorgemaßnahmen.

Nach Reallaierungsüberwachung und Einführung der Maßnahmen obliegt dem

Stelleninhaber die permanente Kontrolle und Aktualisierung des Sicherhaltskonzepts

Bewerber, die in diesem interessanten Aufgabengebiet selbständig arbeiten wollen, sollten praktische Erfahrungen mit IBM-Großrechnern (MVS-XA, IMS, TSO-ISPF), Kenntnisse über Terminalsysteme IBM-327X im Local- und Remotebetrieb sowie über Datendienste der Deutschen Bundespost aufweisen.

In der Praxis erworbene Erfahrungen mit Dokumentations- und Entwicklungssystemen (VIDOC, DCF, DATAMANAGER etc.) sind wünschenswert, aber nicht Bedingung. Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung sind gewährleistet.

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung und soziale Vergünstigungen, wie sie in einem Haus unserer Größe üblich sind.

Zeugniskopien, Lichtbild) an: WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK eG

Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,

WGZ-BANK

- Personalabteilung -Postfach 9027 4000 Düsseldorf 1

Wir sind die Zentralbank für rd. 650 Volksbanken, Raiffelsenbanken sowie Spar- und Darlehnskassen im Rheinland und in Westfalen. Mit einer Bilanzsumme von 25 Milliarden DM sowie mehr als 1200 Mitarbeitern in unseren Niederlassungen Düsseldorf, Koblenz und Münster zählen wir zu den großen regionalen Banken in

Für die neu gebildete Gruppe Benutzerservice in der Organisationsabteilung auchen wir einen engagierten und qualifizierten

### ORGANISATOR/DV-ORGANISATOR

Unser Benutzerservice unterstützt im Rahmen der Individuellen Datenverarbeitung den Einsatz von Personalcomputern und Großrechner-Werkzeugen wie Lotus-Symphony, IBM-AS und TSO-ISPF bei der selbständigen Problemlösung der Endbenutzer in unseren Fachabteilungen.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir aufgeschlossene Bewerber mit Bankausbildung, soliden Grundkenntnissen der Datenverarbeitung sowie selbständiger konzeptioneller Arbeitsweise. Kenntnisse in den genannten Programmen sind wünschenswert, aber nicht Bedingung.

Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung sind gewährleistet.

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung und soziale Vergünstigungen, wie sie in einem Haus unserer Größe üblich sind.

Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) an:

WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK eG - Personalabteilung -Postfach 9027 4000 Düsseldorf 1

Unternehmen mittlerer Größe mit Sitz im norddeutschen Raum sucht einer

#### Direktionsassistenten

(Dipl.-Kfm., grad. Betnebswirt o. a.)

mit praktischen Kenntnissen im Finanzwesen, in Personalführung und Im EDV-Bereich; Alter bis ca.

Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Gehalts-vorstellung unter A 7557 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir sind eine Schweizer Uhrenmanufaktur. Wir suchen einen Geschäftsführer weicher als

### Generalagent

unsere hochwertigen Produkte in der Bundesrepublik Deutschland vertreibt.

Wir bitten um Offerte untei Chiffre 91-325, ASSA Schweizer Annoncen AG, Postfach 9 50, CH-2301 La

### Kundenberater

gesucht für Düsseldorf/Köln. Möchten Sie exklusiv für renom-miertes Maklerunternehmen tätig werden? Haben Sie Erfahrung in Versediktung von EW und kein. Vermarktung von EW und/oder Mehrfam-Häusern? Dann bekom men Sie eins echte Chance, gute und stabile Erfolge zu erzielen.

### Der Hammer\* Der originelle Flascher ldeal als Geschenk- und Werbeartikel, aus Holz Natur oder lackiert und

\* ges. gesch. Günstiger Einkauf für Handel und Gewerbe. Preisitate und Prospek

Bitte wenden Sie sich an Frau HAAG, Tel. (0 61 74) 29 00 12.

### umschlag, "Der Hammer

Wir suchen Handelsvertreter in der Bereichen Gastronomie, Tenksteilen, Kioske usw. Fordern Sie noch len, Kioske user. Porcern are moun-heute ihr Musterpaket mit allem info-laterial an, gegen DM 20,- Schutz-gebühr in bar per Einschreiben oder per NN + DM 8,- bei S. Zünike, Vertrieb, Fürstenwall 235, 4000 Düs-

Sie haben volles Umtauschrecht in nerhalb 30 Tagen, auch auf Muster

# Informationsvorsprung

kann man abonnieren – und Sie versäumen auch keine Samstag-Ausgabe der WELT mit der BERUFS-WELT, dem großen Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte.

— — — — Bitte 😂 An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf

### DIE WELT

zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwert-

Vorname/Name Straße/Nr.. PLZ/Ort Beruf. Vorw./Tel.

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

\m 1 -m f

Emer geord Seme Mens newer

Herr

THE S

in Sm Spydik States

į

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 SSG 19657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 9 agt 8*  10. 8 agt 76 11 187  10. 10. 10. 10 11 187  10. 10. 10 10 11 187  10. 10. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 792 116.45 116.755   F 6% ogt. 8676 96.5   1192 110.16 110.1   F 6% ogt. 8676 96.5   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   1                                                                                                                                                                                                                                                                               | Am Rentenmarkt sind die Hoffnt<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356<br>100,356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ag 5077 1897.55 189.55 8h dg (50.55 8h dg (50.55 8h dg (50.577) 187 185.56 8h dg (50.577) 187 185.5 185.5 8h dg (50.577) 187.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 | # 83/91 107,25 108,25G 6": Cist.Kontrbit. 78/28 (6.5472 107,25 107,15 108,25G 6": Cist.Kontrbit. 78/28 10.4572 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107 | 180.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.7 100.6 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7  |
| F 10 agi, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 678 101,55G 101,65<br>973 102,1G 102,1<br>376 102,5 107.5<br>979 107.4 107.7G<br>1279 111.55 111.55<br>110.55 100.55<br>100.55 100.55<br>1 | Magston   Auftrage oftenals zufallsbedingt   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ### CO DIM \$15.5 \$5.5 \$74. dgi \$1.071 \$1.73 \$1.75.5 \$2.00 \$7.00 \$1.00 \$7.5 \$7. dgi \$2.75 \$1.75 \$1.75 \$2.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$ | 169 5.75 100.25 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 | 1077   1075   1076   1077   1075   1075   1075   1076   1077   1075   1076   1077   1075   1076   1077   1075   1076   1077   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075   1075      | 108,556 108,750 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 |
| F 17. dd 3.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1097 119.8 119.7 F 6 800ct Ber 2/18 100.51 101.35 1097 111.3 112.6 F 6 80 00.8 Rec 2/18 101.35 1097 113.3 112.6 F 6 80 00.8 Rec 2/18 100.56 100.56 100.35 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101.350 F 2'r. dgi. II 88/71 158C 158 F 3'n. dgi. 84/8 180.25 F 3'n. dgi. 84/8 F 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190m   190m   190m   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977   1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - cg. 8070   185,5   104,4   44,000   185,5   104,4   44,000   185,5   104,4   44,000   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5   185,5  | LAG 73/88 1077 101.57 mode 82/89 107 107 107 8% dg. 62/90 107 107 107 107 108 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105G 105G 105G 105.55 105.55 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 105.56 1 |
| File Crit Crit (198) 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F /* dol. 7/177   102.55    F   W   1797   107.56    F   W   1797   107.56    F   W   1797   107.56    F   W   1797   107.56    F   W   1797   100.56    F   W   1797   1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197.5   F 3% Toyonto 85/90   7156   7168   7168   7168   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169   7169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TUNGSCHIEILEN  *** Soecher Fa 2.72** 124.57** 104.57** 17.7**  *** Soecher Fa 2.72** 124.57** 104.57** 104.57**  *** Soecher Fa 2.72** 124.57** 104.57**  *** Soecher Fa 2.72** 124.57** 124.57**  *** Soecher Fa 2.72**  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 (3.77) 107.15 107.11   Fagiliary 12 (3.77) 108.45   108.55   107.55   64 dg 31.77   108.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55 | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | 182.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5  |
| 6 c 7g 5e 37 c 110,45 | 95 104.6G 104.6G 79 99.1G 94.1G 184.6G 88 101.7 102.7 88 105.7 102.7 88 105.2 105.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73.2   F 4'2 Ado 85/75 mO   124.25   1271   F 3'2 Antendo   124.25   1271   F 3'4 Ado 85/75 mO   124.25   1271   F 3'4 Ado 85/75 mO   125.25   1271   F 3'4 Ado 85/75 mO   1271   1271   F 3'4 Ado 85/75 mO   1271   1271   F 3'4 Ado 85/75 mO   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271   1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Det 7847DM 111.750   110G   152 Store and int 75.287   101.48   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45   101.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CGI 84/16 29,755 88 774 dg ENG 7594 192,5 99,756 774 d9 - CGI 84/19 192,5 192,5 174 d9 - CGI 84/19 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192 | Sept      | 1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871-05   1871   |
| * v dg 1 dd 1 195 102.2 102.1 F 8 % color 1 195 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2  | 8 8 107.1 102.1 102.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 10                                                                                                                                                                                                                                                                               | P   Fill# Bink 8575 m0   171   173   74 org. 2575 or 176   77   174   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   181.3   74   74   74   74   74   74   74   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESSON Dev 84/90 104/35 104/355 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/35 104/356 104/35 104/356 104/35 104/356 104/35 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104/356 104 | minus, 7,947 108,156 100 77,8 dg, 12777 78,8 dg, 12787 77,8 dg, 12787 77,8 dg, 12787 78,8 dg, 12875 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756  | 1850 1650 165.5 165.5 165.5 165.6 165.73 165.20 165.5 165.5 165.5 165.5 165.5 165.5 165.5 165.6 165.5 165.5 165.6 165.5 165.5 165.6 165.5 165.6 165.5 165.6 165.5 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6 165.6  |
| The control of the    | 73 110 556 110 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## doi: 17 doi: 17.50  ## 49 doi: 18 doi: 18 mois 17.50  ## 40 doi: 18 mois 17.50  ## 41 fraction 18 mois 18.25  ## 57.0 Didor: 18 mois 18.25  ## 1 Unican Each and Doi: 10.42  ## 1 Unican Each and Doi: 10.45  ## 1 Unican Each and Doi: 10.45  ## 1 Unican Each and Doi: 10.45  ## 10 doi: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frankfurt    Solid   State   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ogt 82775  Ogt Mat. Cred. (8579)  Ogt Mat. Cr | truct 69/89 1021 102.557 8h dgt, 55/79 17/797 102.557 107.55 17/797 102.557 107.55 17/797 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107 | 100,751 100,25 101,75 100,25 101,75 100,25 101,75 100,75 101,75 100,75 101,751 101,751 101,751 101,751 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #7 101.18 101.15   F /* Inp.S.Ribbord288 1975   D Julo Roper 8591   1700   2   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1945 104.65 108.45 7 cgt. 7/92 94.565 97.831 7** 18.1/41 104.65 108.56 6** 18.1/41 104.65 108.750 6** 18.1/41 104.65 108.750 6** 18.1/41 104.65 108.750 6** 18.1/41 104.65 108.750 6** 18.1/41 108.75 108.750 6** 18.1/41 108.750 108.750 6** 18.1/41 108.750 108.750 6** 18.1/41 108.750 108.750 6** 18.1/41 108.750 108.65 6** 18.1/41 108.750 108.65 108.65 6** 18.1/41 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technol \$2/97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103,97   103  | 2. 7368 - 20g - 20 | 100,756 100,75 2 77 109 100,350 100,450 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100,55 |
| Fire 3th 85-87 979 10775 10218 Fire 3th 85-87 979 10775 10218 Fire 3th 85-87 100 105 765 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1930 1980 1980   F Jin Linds Im. 84/94 408 1918   F Jin Linds Im. 84/94 198   F Jin Linds Im. 84/94 198   F Jin Linds Im. 84/94   F Jin Linds Im. 84/9                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## 3": agl 88/95 oO DM #80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.250 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9" 3082 92 517 127.75 G å Norr 90 50 517 117.75 G å Norr 90 517 117.75 G å Norr 90 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,157 100,157 100,157 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 |
| F 1 dg; " 2/27 100.25 100.3 F 2 dg; 6a fg; 6 | purb_79         180.7         180.8G         P. 3** Nums. Roor 84/89         570.0G         3.5         3.5         1.6         5.6         5.5         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.6         5.7         5.6         5.7         5.7         5.6         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7         5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 312 PMEBBA MO DM 114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114   114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,230 99,46 7 Ramporent 7988 107.65 72.60 Feb.<br>4494 105.5 106 6's etg. 778.2 107.85 102.65 6's<br>85 1027 100.500 6's etg. 78.62 101 102.5 75<br>100 100.756 6's etg. 78.68 11 101 101 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | est 85/97 104.75 104.65 7% cg 14.60 7% cg 15.60 7% cg  | 15 BAPA 107 1071 4.872 Unicebus Published Publ | 10.51 (charleson, in a tention charleson Green)  2.50 (2.50 in Schuld resolution large, farms of the Green)  10.57 to 550 in Section, in a Section D to Despectors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94 17 273 SOC III. SOUID LINE 127 127 12 10 00 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.5 100.5   514 65 78.68    133.780 101.786   77 100.75 100.37   74 66 77.89 102.5 102.5 101.50   84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Irland 80/64 182,75 102,6   # mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187,97 187,900   11½ dg. 87,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fester schlessen am Montag e<br>und Rupfernotierungen an der<br>pass Möher, mit Ausnahme des<br>ess Mai-Kontrakts, notierte K<br>hauptet ging Kakao aus dem N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | die Gold-, Silber- r New Yorker Co- Spotmonats sowie affee. Knapp be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tschuk  ME-Metaile  (DM je 100 kg)  1 2 12.12  70 56,70-56,75  75 57,50-57,20  76 57,50-57,20  77 50-57,20  78 57,50-57,20  78 57,90-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00-56,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58,00  78 58 58,00  78 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUPFER (c/lb)  18.12.  Dez. 60,10-60,15 59,85-59,95 Anziehende Dollarzinsschafter 60,70-64,75 60,56-60,55 Moi 61,50-61,35 61,05-61,10 Dollar-Deports.  Moi 61,50-61,35 61,05-61,10 Dollar-Dim 0,2 Phad-Defier 0,6 Sept. 61,95 61,75 61,75 Dez. 67,45 62,25 Ummatz 2000 2160  Caldinarktsitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Internal 80/84 182,75 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 10 | 187,52 187,850 114 dgl. 81/91  mechatzbriefe (Zinskuri vom 1, November 1986 en, Zine- in Prozent jörnich, in Xiomanem Zwischerrenction in 160 de jewellige Bestrickser; Augobe 1986/9 (typ 16,39) – 5,00 (4,25) – 5,50 (4,44) – 4,00 (4,75) – 7,90 (5,37) – 7,01, Ausgobe 1986/10 (179 8) 3,50 (3,50) – 5,00 (4,25) – 1,66) – 6,00 (5,00) – 7,00 (5,37) – 8,00 (5,52) – 8,00 (4,15)  sierrengeschötze des Bendes (Benditen in Prozent): 1 9,0 2 John 4/75. Bendeschöffendem (Ausgobebech- m in Prozent): Zim 8,75 , Kurs 190,40, Renche 8,61 .  Ikupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renditen und Preise von Pfanchriefen und KO  Lutink landin' Camarana von Saler (4.75) 190.5 190.1 192.7 190.9 190.4 197.5  4.76 (4.75) 190.0 191.7 193.6 193.4 197.3 193.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fester schlessen am Montag und Rupfermotierungen an der gram. Nöher, mit Ausnahme des Ses Mai-Kontrakts, notierte Krauptet ging Kakao aus dem Nussiele/Getreideprodukte  Batreide/Getreideprodukte  Getreide/Getreideprodukte  18.12 20: 28.50 20: 28.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27.50 20: 27. | die Gold-, Silber- F New Yorker Co- Spotmonats sowie affee. Knapp be- farkt.  18.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ## ME-Metalle    DM   p 100 kg   16.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUPFER (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Intercept 1  sorgiten om 14. Dezember für Alle Starlio Prozent 1,351,28 (3,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50 (4,50  | rescheszbriefe (Zinsicut vom 1. November 1956 as, Zins- im Prozent jörnich, in Xiomanem Zwischenrendinen in für die jerwelige Bestradsver; Augobe 1986/9 (Typ 10.30) – 5,00 (4.25) – 5,50 (4.44) – 6,00 (4.95) – 7,80 (5.35) – 5,00 (4.25) – 5,00 (4.25) – 5,00 (4.25) – 8,00 (6.15) dermagsschätze der Bendes (Benditen in Prozent): 1 9,0 2 John 4.75. Bendesoberfügstissen (Ausgabebedin- im Prozent): Zim 8,75 , Kurs 100,40, Rendite 8,61 .  Ikupon-Aniethen (DM)  die Bischmidden Russ Bendes sein Prozent 1,10,00 2,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renditen und Preise von Pfandbriefen und KO  Lockel Sentier Commissenspreiser bei Nordenbetrenn von Jahre G. M. (476 1905 1911 1921 1939 1949 1949 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fester schlessen am Montag und Rupfermotierungen an der gran. Möher, mit Ausnahme des sees Mai-Kontrakts, notierte Krauptel ging Kakae aus dem Natiere State Getreideprodukte  Datreide/Getreideprodukte  Willen Chicago (a ban)  18.12. 12.12. 277,75  Mari 277,00.277.55 278,78-773.50  Mari 277,00.277.55 278,78-773. | Saumwous New York (c/lb   Saumwous New York (c/lb   Spotmonats sowie   Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ME-Metalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KuPFER (c/lb)   18.12.   12.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internal   162,75   102,6   162,6   162,75   162,6   162,75   162,6   162,75   162,6   162,75   162,6   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,75   162,7   | In Prozent   Cinsicul vom 1, November 1986 on, Zing-   In Prozent   Cinsicul vom 1, November 1986 on, Zing-   In Prozent   Cinsicul vom 1, November 1986 on, Zing-   In Prozent   Cinsicul vom 1, November 198679 (Typ 1)   In Supplementation   In Prozent   In Prozent     In International vom 1, Internat   | Renditen und Preise von  Plandbriefen und KO  Louissi lientier Calentierregapriser hal lienticidense von Jahre ca.M/Verlag) 8% 6% 7% 8% 9% 9% 10%  2 5,00 (4,97) 100,0 101,7 103,6 103,4 107,3 104,1  3 5,30 (5,30) 99,20 101,4 104,3 103,1 107,3 109,1  3 5,30 (5,39) 97,35 101,1 104,5 103,1 107,1 112,5  4 5,60 (5,39) 97,35 101,1 104,5 103,1 111,5 115,0  5 5,80 (5,77) 94,20 100,9 104,7 108,9 113,1 117,3  6 Am (3,70) 94,20 100,9 104,7 108,9 113,1 117,3  6 Am (3,70) 94,20 100,9 104,7 108,9 113,1 117,3  6 Am (3,70) 94,20 100,9 104,7 108,9 113,1 117,3  6 Am (3,70) 89,25 99,55 101,8 102,9 113,1 117,3  8 Add (5,57) 89,75 94,75 101,8 102,9 113,9 120,9  9 4,75 (4,70) 87,85 94,45 101,7 107,6 114,1 129,7  10 4,80 (5,70) 8,80 94,45 101,4 107,8 114,3 121,9  15 7,10 (7,00) 80,20 89,25 99,10 107,2 114,2 125,2  **Die Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats uitwellet Kupons berechnet (co. 15)  **Tole Rendite wird our der Boats (co. 16)  **Tole Rendite wird our der Boats (co. 16 |
| Fester schlessen am Montag und hispotemotierungen an der gram. Möher, mit Ausnahme des Ses Mai-Kontrakts, notierte Kingspiel ging Kakao aus dem Nastricke Getreideprodukte  ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Section   Sect                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ME-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUPFER (c/lb)   18.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Intercept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Prozent   Clinical vota 1, November 1986 on, Zing-   In Prozent   Chief, in Xiomanem Zwischerrenction   In   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendition und Preise von   Plantherian und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ### ### ##############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Section   Sect                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ME-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUPFER (c/lb)   18.12,   12.12   Dez   60,10-60.15   59,95   59,90   Mibrz   60,70-60,75   60,50-60,55   Med   61,30-61,35   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65   61,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intercept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Prozent   Similar   Verm 1, November 1986 en, Zire-   In Prozent   Similar   November 1986 en, Zire-   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan   Jan     Jan   Jan   Jan      | Rendition und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ### ### ##############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chicago (c/b)   12.25   12.25   13.00   14.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ME-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RupFeR (c/lb)   18.12,   12.12,   12.12,   12.12,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.13,   12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intercept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1986 on, Zire-   In Prozent   Cincinut vom 1, November 1, Nov   | Rendition und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chicago (c/b)   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.75   12.7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | International Processes   International Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUPFER (c/lb)   18.12,   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.12   12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intercept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Prezent   direct, in Xiomener Zwischermentition in the disc jewellige Beetstatuser): Ausgebe 1984/9 (Typ 9) 5.50 (5.50) – 5.00 (4.25) – 5.00 (5.25) – 5.00 (5.25) – 7.00 (5.75) – 5.00 (5.25) – 5.00 (6.25) – 7.00 (5.75) – 5.00 (6.25) – 7.00 (5.75) – 5.00 (6.25) – 7.00 (5.75) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5.00 (6.25) – 5   | Rendition und Profise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### Process   Schiessen am Mentag   Uncl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### Cold-, Silber- ### Yorker Co- ### Yorker Co- ### Spotmonates sowie ### Spotmonates s                                                                                                                                                                                                                                                                               | International   Internationa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intercept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Prozent   Christout vost 1, November 1984 or., Zira-   In Prozent   Christo, in Xiomanam Zwischenrancifine in in the die   jeweilige bestracisary   Ausgobe 1984/0 (Typ   3,015,00   -2,00 (Typ   3,015,00   -2,00 (X3)   -1,00 (X3)   -1,   | Rendition und Project von      |
| ### ### ### #### #### ################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RupFER (c/lb)   18.12   12.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.12   13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intercept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Proceed   Cincincul voor   November 1984 an, Zimple   In Proceed   Cincincul   In Xionanam Zeriachemantations   In 11 for the jeweling bestimate   Language   1986   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987      | Rendition und Profeso Von   Prondbriefon und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Der Gitarrist John McLaughlin: Ein Guru des modernen Jazz

### Nie gehörte Töne aus der Alten Welt

Wahrscheinlich ist es Zufall, obwohl Jazzmythographen auch hierin allzugern Symbolhaftes erspähen wollten, daß der britische Gitarrist John McLaughlin, damals 26 Jahre alt, sich ausgerechnet im Jahr 1968 entschloß, dem Ruf des Jazzbassisten Dave Holland zu folgen und mit Sack und Pack in die USA zu reisen.

Denn im Juni jenes Jahres war ein Jazzgitarrist gestorben, der mit seinen Blockakkorden und weich swingenden Daumen-Oktaven die Sechziger für sein Instrument entscheidend geprägt und revolutioniert hatte -Wes Montgomery. Er war der letzte Exponent jener jazzgitarristischen Ära, die tief und fest im musikalischen Vokabular des Bebop-Jazz verankert war - ein "Mainstream"-Virtuose, den man heutzutage mit hineinzuschieben pflegt in die gewaltig große Schublade mit der Aufschrift "traditional jazz".

So ändern sich die Etiketts. Meinte man zu Montgomerys Zeiten damit den Oldtime-Jazz, so verweist man heute damit auf die Riege der Väter aller moderner Jazzgitarristik, wie sie begründet wurde durch Barney Kessel, Herb Ellis, Irving Ashby und viele andere mehr.

\_Schuld\* an der Verschiebung der

Wortbedeutungen hat zum Gutteil eben John McLaughlin, der über Dave Holland zu dem Trompetenstar Miles Davis kam und begann, die moderne Sprache des Gitarreniazz zu revolutionieren, und dann mit seinem Mahavishnu Orchestra fortfuhr, das Exklusive am herkömmlichen Jazz mit System zu zerspielen, indem er an seine Stelle noch nie gehörte asiatische Töne setzte.

Der Weg dieses jungen Mannes aus Doncaster in der britischen Grafschaft Yorkshire erscheint heutzuta-

Ohno Filter - ARD, 23.45 Uhr

ge beinah typisch für all jene Gitarrenspieler, die sich fortan auf ihr neues Vorbild McLaughlin beriefen eines Briten, wohlgemerkt, der nun auch im Jazz vollzog, was ebenfalls in den Sechzigern im Pop-Bereich längst selbstverständlich war; die massive Einflußnahme aus der Alten auf die Neue Welt.

John kommt aus einer Familie, die der europäischen Klassik verschrieben ist, mit einer Violinistin als Mutter und drei ebenfalls musizierenden Brüdern. Mit zwölf Jahren beherrschte er bereits erstaunlich souverän die Stile seiner damaligen Blues-Idole

Waters'. Als er mit 14 zum erstenmal Django Reinhardt hörte, war sein Weg in den Jazz programmiert. Er lauschte Miles Davis und John Coltrane und setzte sich mit Bartók und Debussy auseinander. Er entwickelte alsbald einen eigenen Stil, der ihm ermöglichte, nach Belieben zu wechseln zwischen Rhythm 'n' Blues, Mainstream und Avantgarde. In jener Zeit kristallisierte sich bei

vom Schlage Leadbellys und Muddy

John McLaughlin heraus, was heute für fast alle jüngeren Jazzmusiker unverzichtbar ist: das Assimilieren, das Fusionieren von Jazz- und Rockelementen, das der Engländer sodann in Amerika perfektionierte wie kein zweiter Gitarrist

Aber auch keiner war innovatives als er, sowohl stilistisch und handwerklich, als auch im Bereich des Gitarrenbaus - als hätte ihm das herkömmliche elektrische wie akustische Instrumentarium nicht mehr ausgereicht...

Und so bleibt John McLaughlin noch lange, nachdem er Ende der siebziger Jahre das Schüler-Gewand des Guru Sri Chonmoy wieder abgelegt hat, selbst ein Guru, ein Guru der modernen Jazzgitarre.

ALEXANDER SCHMITZ

## Federico Fellini spielt einen Solopart

Seine Filme sind wie die Kapitel eines Romans. Ein jedes stehe, hat Ettore Scola einmal gesagt, mit jedem in engem Zusammenhang und jedes bedinge das folgende. Genau zwanzig Kapitel hat der 55jährige italienische Regisseur, der seine Karriere als Journalist und Karikaturist begann, bislang "geschrieben".

Scola erzählt immer wieder - deftig und hinreißend vital, unnachahmlich komisch und doch auch todtraurig große Geschichten von kleinen Leuten, von Habenichtsen und Drop-Outs der italienischen Gesellschaft, zu denen durchaus auch ein paar Intellektuelle zählen.

In seiner Heimat und auch in Frankreich ist Scola fast schon so populär wie sein Freund und Mentor Federico Fellini. Bei uns ist man erst vor kurzem aufmerksam und neugierig geworden auf diesen Meisterregisseur aus Italien.

Sein jüngster Film "Macaroni" mit dem brillianten Duo Jack Lemmon und Marcello Mastroianni läuft derzeit erfolgreich in unseren Kinos; und auch "Le Bal", eine Parabel der Einsamkeit, die ganz ohne Worte auskommt und das Leben als einen Tanzpalast voller tragikomisch-skurriler Typen vorführt, war hierzulande ein echter "Knüller". "Le Bal" gewann 1984 in Berlin den Silbernen Bären, das Deutsche Fernsehen zog daraufhin mit drei früheren Scola-Filmen nach, die auch keineswegs ent-

### Wir hatten uns so geliebt – im ZDF um 22.55 Uhr

täuschten: der "Terrasse" (1980), dem Besonderen Tag" (1977) und der Flucht nach Varennes" (1982) mit Hanna Schygulla in einer Hauptrolle. Heute abend ist nun auch Scolas 1975 entstandener Streifen "C'eravamo tanto amati" zu sehen. Es ist eine der faszinierendsten Arbeiten dieses Regisseurs, ein Ritt durch dreißig Jahre italienischen Lebens und gleichzeitig die Geschichte einer höchst ungewöhnlichen Freundschaft zwischen drei Männern und einer Frau.

Große Momente des italienischen Kinos sind in dieses phantasievolle Meisterwerk hineinverwoben, die in iene dreißig Jahre fallen, von denen der Film erzählt und die im Leben der Helden eine Bedeutung gewinnen, etwa die berühmte Szene aus "La dolce vita", in der Fellini Anita Ekberg, lasziv und verführerisch, im nächtlichen Trevi-Brunnen fotografiert. Der Film ist ausgezeichnet besetzt. Fellini und de Sica machen als Schauspieler mit. neben Stefania Sandrelli und Vittorio Gassman.

Das Gespann Gassman / Sandrelli steht auch wieder - dieses Mal als Ehenaar - im Mittelpunkt von Scolas soeben in Cinecittà abgekurbeltem Streifen "La Famiglia", einer Familien-Saga aus dem römischen Bürgertum, die 1906 beginnt und in unseren Tagen endet: ein groß angelegtes soziales und historisches Tableau Italiens im zwanzigsten Jahrhundert.

DORIS BLUM

Glockengeläut über Peking

Weihnachtliches

Das Verhältnis zwischen China und der katholischen Kirche bleibt zwiespältig. Zu Weihnachten 1985 war die größte Kirche in Peking nach 27 Jahren den 30 000 Katholiken der chinesischen Hauptstadt zurückgegeben worden, zu Maria Himmelfahrt läuteten in den drei seit der Kulturrevolution wiedereröffneten Kirchen erstmals wieder die Glocken und im September wurde in der Diözese von Peking auch wieder ein Priester geweiht. Doch auch im heutigen China bleibt das Leben der Katholiken schwierig.

Erst kürzlich berichtete die Menschenrechtsorganisation Amnesty International von neuen Christen-Verfolgungen. Im Südwesten von Peking

### Christliche Wiedergeburt in China - ZDF, 22.05 Uhr

seien 40 Gläubige festgenommen worden; dabei seien mehrere geschlagen und zwei Ordensschwestern sexuell belästigt worden.

Trotz der in China verfassungsmä-Big garantierten Religionsfreiheit gilt weiterhin der Grundsatz: Religiöse Körperschaften und Aktivitäten dürfen keiner ausländischen Macht unterworfen sein." Das richtet sich vor allem gegen die bereits seit 1300 in China missionierende katholische Kirche, die sich stets als zu Rom gehörig betrachtete.

Nachdem 1957 zahlreiche Priester in Haft genommen wurden, gab sie ihren Widerstand gegen die Bildung einer unabhängigen Nationalkirche auf und formierte sich zur "Patriotischen Vereinigung der chinesischen Katholiken". Dennoch gibt es in entlegenen Provinzen immer noch Katholiken, die dem Vatikan die Treue halten - sie praktizieren unter dem Risiko, als "Agent einer fremden Macht" verhaftet zu werden.

Peking ist jedoch um einen Ausgleich mit Rom bemüht. Ein Stolperstein dabei ist allerdings Taiwan. Die Patriotische Vereinigung chinesischer Katholiken fordert vom Vatikan den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Der Vatikan ist offenbar bereit, den Kirchenoberen in China Selbstverwaltung zugestehen, sofern man das Recht des Papstes auf die Ernennung der Bischöfe wieder akzeptieren würde. Dabei soll der chinesischen Regierung ein inoffizielles Vetorecht eingeräumt RENATE FRANK





11 30 Rilder aus der Wisse

15.50 Tagesschau 16.00 Die Sklavin Isaura (15) 16.25 Die schönen stummen Mannequins ines – besucht von Elke Baur

16.45 Wilde Tiere Wie die Pumas vom Baum ge-pflückt wurden 17.90 Links und rechts vom Aquator Geschichten und Reportagen aus Spanien, Algerien, Ecuador und dem Libanon

dem Libanon
17.45 Tagesschau
17.55 Regionalprogramme
29.90 Tagesschau
29.15 Peter der Große (2)
Vierteiliger Femsehfilm von Edward Anhalt nach der Biographie von Robert K. Massie
21.45 Sportler der Jahres 1986
Proklamation und Ehrung
Aus dem Kurhaus Baden-Baden
22.50 Tagesthemen

22,50 Tagesthemen 23.00 Steffi Graf Deutschlands Tenniskönigin Portrait von Gernot Kilx Okne Filter – Musik pur Mit Toto, Mezzoforte, Comr

Cody and the Airmen, John McLaughiin, Jonas Hellberg 0.45 Togesschau 0.50 Nachtgedanker

13.15 Theatertreff: Die Rattes Schauspiel von G. Hauptmann
16.25 Sicht weg – Gas weg
Eine Aktion des Deutschen Ver
kehrssicherheitsrates
16.35 Der Waschbär Rescal

Zeichentrickserie
17.00 heute / Aus den Ländern
17.15 Tele-litustrierte
17.45 Die Wickerts von Rebenan
Katzen lieben Baldrion
18.55 Lotte am Mittwoch
19.00 heute

19.00 beste
19.50 Hitparade Im ZDF
Präsentation: Viktor Worms
20.15 Kennzelchen D
Wehner in Dresden. Warum General Wachter gefeuert wurde – Personalskaung der Rundeswehr sonalplanung der Bundeswehr. Arbeitslosen-Schicksal 21.00 Der Denver-Clan

Um Haaresbreite
21.45 heute-journal
22.05 Christliche Wiedergebert in China
Bericht von Gottfried Edel über
den Wiederaufbau christlicher
Zentren nach der Kulturrevokution,

22.35 Wir hatten was so geffebt Italienischer Spieltilm Mit F. Fellini, M. Mastrolanni Regie: Ettore Scola

### Ш.

20.90 Tagesschar 20.15 Mittwocks in Dösseldo Zu Gast: René Kollo 21.34 Wissenschaftsshow

Neuhelten der Musik-Industrie 22.30 Ligs

NORD 19.15 Das internationale TV-Kochboch Pakistan (3) 19.30 Okoland (3)

Biogas aus dem Meer Film von Hans-Ernst Weitzel 20.00 Tagesschau 20.15 Berliner Platz Uve-Sendung mit Zuschauern Polizisten mit Namensschild? 21.15 in bester Gesellschaft (5) Heißer Boden, kalte Füße. Serie 22.00 Freaks

Amerikanischer Gruselfilm (1952) HESSEN

20.00 Parlament, Parteien, Perspektives
Umweitstrafrecht. Krise der rotgrünen Koolition. Chemie-Multi
Höchst. Interview mit W. Wallmann
20.45 Persönlich
Manfred Buchwald im Gespräch

mit Botho Prinz zu Soyn-Wittgen-

21.50 Drei aktvell, Sport 21.50 Lindenstraße (54) Spätes Glück 22.20 Die neuen Leiden des jungen W. Fernsehspiel von Ulrich Pienzdorf Mit Klaus Hoffmann Regle: Éberhard Itzenplitz

SÜDWEST

19.30 Schlagsicht
Thema: Die Kabelpilot-Projekte
29.15 in bester Gesellschaft
8. Heißer Boden, kalte Füße. Serie

Nur für Baden-Württemberg 21.15 Krones, Krieg und Republik Geschichte Südwestdeutschlands Film von H. Douglas, W. Niess Nur für Rheinland-Pfalz 21.15 Geten Abend des Mainz

Unterhaltungsmagazin mit dem Kabarettisten Hutmacher, dem Fotografen Hartmut Frien, dem U-teraten J. Tettenborn, I Villani und einem Chor der US-Army

Gemeinschaftsprogramm 22.15 Love Hoppy Amerikanischer Spielfilm (1949) BAYERN

20.00 In bester Gesellschaft (8) 18teilige Fernsehserie Heißer Boden, kalte Füße

20.45 Zeitspiegel
CSU-FDP. Interviews mit Minister Walter Wallmann und Ministerprä-sident Johannes Rau. Aids

21.45 Z. E. N. Aus der Benediktiner-Abtei Ettal 21.50 Fraues der Sonne (4) Vierteilige australische Serie 22.58 Lese-Zeichen

Von Tigem und Opfern

Literaturbeilagen

18.30 blick

Caine und die Goldräuber 18.00 Es darf gefackt werden

Der Jüngling im Telch Siapstick-Serie

Festival mit Charley Chase

Verbindung unterbrochen 16.00 Abu, der Solm der Schart (3)

Englischer Jugendfilm 16.35 Die Waltons

16.35 Indian River

17.10 Kung Fe

18.59 Disca 18.45 Sport
Show-Formationstanz, Rock'n'Roll, Trampolin-Springen, US-Eishockey 19.45 Das Mädchen Rosematie Deutscher Spielfilm (1958) Mit Nadja Tiller, Peter van Eyck 21.35 blick
22.15 Single sucht Single
Partnersuche mit Reinhard Münchenhagen
chenhagen



19.00 Entführung ins Seroil Das Topkapi-Museum in Istanbul Film von Enis Günay 19.45 Fellow me (57)

20.00 Tagesschou 20.15 Fröhliche Weihnachten Fernsehspiel von R. Stromberge-Mit K.-M. Vogler, Sonja Ziemann

21.25 Wildwege Aufgespürt von Erik Zimen Der Steinkauz

Der Steinkauz

22.19 Die Legende vom
Ticanyun-Gebirge
Chinesischer Spielfilm (1961)
Aufwühlende Darstellung politischer Intrigen in China zur Zeit
Maos "großem Sprung nach vom"



18.10 Bilder am Deutschie Ein Ländermagazin

mit Otto F. Walter

19.00 houte Schweizerischer Spielfilm (1978) Mit Emil Steinberger 21.15 Zeit im Bild 2 21.35 Kulterjournal 21.45 Begegnungen Max Frisch im Gespräch



19.55 Fußball UEFA-Cup Achtelfinal-Rückspiel Inter Mailand – Dulda Prag Live-Übertragung aus Mailand 21.45 RTL-Spiel 22.12 Wer bin ich? **Quiz mit Prominenten** Spielleiter: Rainer Holbe 22.37 Mädches, Mode und Musik

Wahl der Miß Schleswig-Holst

Am 13. Dezember 1986 verstarb völlig überraschend im Alter von 62 Jahren

### Dr. Fritz Oschmann

Mitglied des Vorstandes der VEBA AG und Vorstandsvorsitzender der VEBA OEL AG

Unter seiner Leitung wurde die Mineralölsparte der VEBA neu geordnet und für die Aufgaben der Zukunft weiterentwickelt. Seine Persönlichkeit war von Wissen. Engagement und Menschlichkeit geprägt. Er hat weit über den Konzern hinaus gewirkt und Anerkennung gefunden.

Herr Dr. Oschmann hat Außerordentliches geleistet und sich um die VEBA verdient gemacht. Wir werden ihn nicht vergessen.

### **VEBA AG**

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsräte und Mitarbeiter

Die Beisetzung findet im engsten Kreise statt.

Im Sinne des Verstorbenen wird anstelle von Kränzen und Blumen um eine Spende für das Kinderheim St. Elisabeth in Gelsenkirchen-Erle, Kontonummer 114 300 300 bei der Volksbank in Gelsenkirchen-Buer, gebeten.

Am 13. Dezember 1986 verstarb völlig überraschend im Alter von

### Dr. Fritz Oschmann

Vorstandsvorsitzender der VEBA OEL AG

Er übernahm im Jahre 1978 die Leitung unserer Gesellschaft in einer für die gesamte Mineralölwirtschaft schwierigen Zeit. Unter seiner Führung gelang es, eine gesicherte wirtschaftliche Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung zu schaffen. Seine international anerkannte fachliche Kompetenz, seine Motivations- und Integrationsfähigkeit, seine menschliche Lauterkeit und seine über das Tagesgeschäft weit hinausreichende unternehmerische Kreativität werden uns fehlen.

Herr Dr. Oschmann hat sich im Dienst für das Unternehmen und seine Mitarbeiter verzehrt. Seine Verdienste und seine Persönlichkeit bleiben uns unvergessen.

### **VEBA OEL AG**

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsräte und Mitarbeiter

Die Beisetzung findet im engsten Kreise statt.

Im Sinne des Verstorbenen wird anstelle von Kränzen und Blumen um eine Spende für das Kinderheim St. Elisabeth in Gelsenkirchen-Erle, Kontonummer 114 300 300 bei der Volksbank in Gelsenkirchen-Buer, gebeten.

Am 13. Dezember 1986 verstarb völlig überraschend im Alter von 62 Jahren

### Dr. Fritz Oschmann

Aufsichtsratsvorsitzender der RAAB KARCHER AG

Seit 1979 stand Herr Dr. Oschmann dem Aufsichtsgremium unseres Unternehmens vor. Durch seine große Erfahrung und fachliche Kompetenz, insbesondere auf dem Gebiet der Mineralölwirtschaft, hat er unserem Unternehmen fruchtbare Impulse gegeben. Seine unternehmerische Weitsicht, sein soziales Verantwortungsbewußtsein und seine persönliche Ausstrahlung sind für uns unersetzlich.

Wir werden ihm ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren.

### RAAB KARCHER AG

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsräte und Mitarbeiter

Wir trauern um den Vorsitzenden des Aufsichtsrates unserer Gesellschaft, Herrn

### Dr. Fritz Oschmann

Er gehörte dem Aufsichtsrat seit dem 16. 6. 1978 an und übernahm gleichzeitig erstmals dessen Vorsitz. Als Mitglied der Aktionärsgremien unserer Gesellschaft, in denen er bereits seit 1972 mitwirkte, war er unserem Hause eng verbunden. Wir haben Herrn Dr. Oschmann in den Jahren der Zusammenarbeit auch in schwierigen Situationen sehr schätzen gelernt. Sein ausgewogener Rat war stets verläßlich, und seine menschlichen Qualitäten wurden von uns hoch geschätzt.

Wir werden ihn sehr vermissen und ihm stets ein ehrendes Angedenken bewahren.

Aral Aktiengesellschaft

Am 13. Dezember 1986 verstarb für uns völlig unerwartet der frühere Vorsitzende unserer Geschäftsführung und unseres Beirates

### Dr. Fritz Oschmann

Herr Dr. Oschmann hat in entscheidenden Jahren des Bestehens unserer Gesellschaft als Vorsitzender unserer Geschäftsführung und bis zuletzt im Aufsichtsgremium unserer Gesellschaft seine unternehmerische Gestaltungskraft und sein hohes fachliches Können in den Dienst unseres Unternehmens gestellt. Seine von großer menschlicher Ausstrahlung geprägte Persönlichkeit hat die Geschicke der Deminex maßgeblich gestaltet. Wir sind von diesem Verlust tief betroffen.

Wir sind dem Verstorbenen zu besonderem Dank verpflichtet und werden ihm aus dieser Gesinnung heraus stets ein ehrendes Andenken bewahren.

### **DEMINEX**

Deutsche Erdölversorgungsgesellschaft mbH Beirat, Geschäftsführung und Belegschaft

### Wolfgang Frommel

Am 13. Dezember 1986 starb in Amsterdam

geboren am 8. Juli 1902 Offizier des Ordens von Oranien-Nassau Jad-Vashem-Medaille der Gerechten Bundesverdienstkreuz Erster Klasse

> Im Namen seiner Freunde Manuel R. Goldschmidt

Castrum Peregrini. Postbox 645, 1000 AP Amsterdam Die Beisetzung findet am Mittwoch, dem 17. Dezember, um 15 Uhr auf dem Friedhof "Akker Gods" in Spaarmavoude bei Spaarndam statt.



Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Straße 2 - 3500 Kassel Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main · BLZ 50010060 Am 13. Dezember 1986 verschied unerwartet, Herr

Dr. rer. nat.

### Fritz Oschmann

Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer. Wir verlieren mit ihm einen uns in langjähriger enger Zusammenarbeit verbundenen guten Freund unseres Unternehmens. Als früheres Mitglied unseres Aufsichtsrates und als Beiratsmitglied hat er Entscheidungen von besonderer Bedeutung für unser Unternehmen mitgetragen.

Wir nehmen Abschied von einem Mann, dessen hohe menschliche Eigenschaften und vornehme Gesinnung in unserer Erinnerung bleiben werden.

**RUHRGAS AKTIENGESELLSCHAFT** 

# Weltrang will gehalten

Nach 22 Jahren erhielt ein Deutscher 1985 wieder den Nobelpreis für Physik: Klaus von Klitzing. Ein Jahr zuvor wurde der deutsche Molekularbiologe und Immunologe Georges Köhler mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Zwei Ereignisse, die zeigen: deutsche Wissenschaftler sind in wichtigen Disziplinen wieder mit vorn in der Welt.

"Weiter mit vorn bleiben!", das muß jetzt die Devise sein. Dabei ist eine intensive Förderung wissenschaftlicher Begabungen ebenso wichtig wie eine leistungsorientierte Spitzenforschung.

er Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Gemeinschaftsaktion der Wirt-

An den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Brucker Holt 56 - 60 · 4300 Essen 1

Ich möchte den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. unter-

stützen. Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial über seine Arheit.

schaft, hat seit 1949 Forschung und Lehre mit insgesamt 1,5 Milliarden Mark unterstützt. Begabtenförderung und Förderung der Spitzenforschung hatten dabei Vorrang. So soll es auch künftig sein. Damit Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vorn bleiben. Helfen Sie uns dabei!

### Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

| Stratic PLZ/On | Name    |             | <br><del></del> - |
|----------------|---------|-------------|-------------------|
| PLZ/On         | Stratic |             |                   |
|                | PLZ/On  | <del></del> | <br>_             |



dpa, Frankfurt

**JOURNAL** 

Irina Ratuschinskaja

verläßt die Sowjetunion

Die russische Dichterin Irina Ra-

tuschinskaja wird nach vorzeitiger

Haftentlassung mit ihrem Ehemann

Igor Geraschtschenko die Sowjet-

union verlassen und nach Großbri-

tannien gehen. Wie die Internatio-

nale Gesellschaft für Menschen-

rechte in Frankfurt bekanntgab, hat

die 32jährige Dichterin der Organi-

sation gestern in einem Telefonge-

spräch mitgeteilt, sie werde am

Donnerstag von Moskau nach Lon-

don fliegen. Irina Ratuschinskaja

war am 10. Oktober vorzeitig aus

der Haft entlassen worden, nach-

dem sie im März 1983 wegen ihrer

Gedichte zu zwölf Jahren Freiheits-

Film- und Theaterpläne

Der deutsche Filmregisseur Wer-

ner Herzog sucht gegenwärtig in Kolumbien Schauplätze für seinen

neuen Film "Die grüne Kobra", des-

sen Dreharbeiten im März beginnen

sollen. Hauptdarsteller soll wieder

Klaus Kinski sein, der zusammen

mit Claudia Cardinale auch in dem

vorangegangenen Streifen "Fitzcar-

raldo" mitwirkte, den Herzog im

Urwald Perus gedreht hat. Ahnlich

wie "Fitzearraldo" soll auch "Die

grüne Kobra" das Schicksal eines

weißen Abenteurers behandeln, der

im Urwald Südamerikas schnellen

Reichtum sucht. Er handelt jedoch

nicht mit Kautschuk, sondern mit

Sklaven. Im Anschluß an die Dreh-

arbeiten wird Werner Herzog in

Bayreuth mit den Proben zu Wag-

ners "Lohengrin" beginnen, mit

dem die nächsten Festspiele im

Auseinandersetzungen

im Deutschen Theater

Das Rumoren hinter den Kulis-

sen des Deutschen Theaters in

München hört nicht auf. Auf seiner

jüngsten Sitzung beschloß der Auf-

sichtsrat des städtischen Hauses

Abmahnungen für die beiden Ge-

schäftsführer Heiko Plapperer-

Lüthgarth und Gino Askanasy, de-

ren Verträge im Herbst 1987 auslau-

fen. Den Finanzchefs der Gastspiel-

bühne mit dem Schwerpunkt leich-

terer Unterhaltung wird vom Auf-

sichtsrat vor allem Führungsschwä-

che angelastet. Der Aufsichtsrat.

der sich damit zum wiederholten

Male um Personal- und Wirtschafts-

probleme an der Spitze des kommu-

nalen Theaters befassen mußte, entschied sich gegen eine Kündigung

der Verträge und für die Abmah-

nung, arbeitsrechtlich eine Voraus-

New Yorker Kritikerpreis

für Woody-Allen-Film

dpa, München

Sommer eröffnet werden.

dpa/DW. Bogota

entzug verurteilt worden war.

von Werner Herzog

### Altenburger Kartenhaus

goi - Ein Kartenspiel besonderer Art wird jetzt aus der Skatstadt Altenburg" angeboten. Statt Pique Sieben, Karo Bube, Herz Dame oder Eichel Ober zeigen die Karten nichts als - Altenburger Baudenkmäler: die Mönchsgasse, die Spitzweggasse, Türme, Kirchen, Schlösser und malerische Winkel. In der linken oberen Bildecke stehen zwar noch die traditionellen Gattungssymbole wie Herz, Karo, Schell, Kreuz, Eichel, aber die Zahlen fehlen. Mit diesem Spiel kann man nichts spielen. Was soll man dann?

Wahrscheinlich soll man sich der Baudenkmäler erinnern, so wie sich die Leipziger an ihre Universitätskirche erinnern. Dieses Kartenspiel kann als ein Hilferuf verstanden werden, denn in Altenburg sind die Räumbagger am Werk, die hier wie anderswo die über den Krieg erhaltene, inzwischen aber in 40jähriger Vernachlässigung verfallene Bausubstanz beseitigen, zugunsten sozialistischer Einheitsarchitektur. Manche Städte sind etwas glücklicher dran: Erfurt, dessen Innenstadt als Musterbeispiel sozialistischer Restaurationsarbeiten wenigstens in den wichtigsten Straßenzügen in einen normalen Stand versetzt wurde, oder Görlitz, wo ein Unesco-Programm dazu verhilft. den Stadtkern als ein Kleinod der westschlesischen Barockarchitek-

nen abgesehen, ist der Verfall der mitteldeutschen Städte auch für die in der "DDR" akkreditierten West-Journalisten ein Tabu-Thema: Darüber zu schreiben würde – obgleich es am Ende westliche Hilfsbereitschaft mobilisieren könnte - ihre ganze wohlabgewogene Berichtsarbeit gefährden, alsc unterbleibt es. Und die Städte und Baudenkmäler, die nicht im Brennpunkt stehen, verfallen weiter vor sich hin. Bei-

spiel: Altenburg. Das Altenburger Pseudo-Skatspiel mag so eine nützliche Aufgabe erfüllen: dem Verfall der abgebildeten Baudenkmäler Kontra zu bieten. Aber ob das schon reicht, Ta-

Berlin: Hermann Brochs "Aus der Luft gegriffen"

### Plüsch, Prunk und Protz

E in ausschweifendes Bühnenbild, das man sich im Schiller-Theater in Berlin ausgedacht hat, schön bis zur imponierenden Protzigkeit. Man blickt in eine voluminose Hotelhalle. Ein monströs schöner Lüster hängt von der hohen Decke. Zwei sanfte, breite Treppenaufgänge führen in den 1. Stock, anmutend wie die glatten Steigeleitern einer glitzernden Großstadt-Revue

Oben eine Zimmerflucht hinter rot ausgeschlagenen Türen. Hier unten das Plüschgepränge gewaltiger Sitzarrangements im Stil eines hochkarätigen Art deco. Über die gigantische Hotelhalle sieht man auf einen See. Es regnet über die Scheiben. Gebirg erhebt sich. Fontänen springen in der Ferne. Feine Welt wimmelt an dem hohen Stand des edlen Concierge vorbei. Protzwelt, Nobelgepränge aus voller Hand. Es könnte losgeben mit Hermann Brochs Hochstapler-Komödie "Aus der Luft gegriffen".

Fred Berndt hat das monströs schöne, durchsichtige und edel prunkende Dekor gebaut. Er hat die Verbrecherposse auch inszeniert. Spezialeffekt: daß später auf Regiegeheiß die Wände vor den einzelnen Hotelzimmern im 1. Stock hochgehen werden. Dann blickt man, einzeln oder insgesamt, in die teuren Wohnschächte der Hotelgäste. Wenn das zum ersten Mai passiert, erhebt sich amüsierter Beifall. Später nicht mehr.

Hermann Broch hat die piekfein eingelassene Hochstapler-Komödie vor menr als 20 Janren Er tat es, sozusagen im Gefolge von Georg Kaiser oder Walter Hasencle-ver. Es geht in feinster Umgebung um schlichte Täuschung. Auch große Welt - besonders die - will betrogen sein. Eine geschickte Laus hat sich im Pelz der Nobelgesellschaft eingelassen. Der Kerl tritt auf, natürlich mit falschem Namen, wie ein Nobel-mann. Er ist ein kleiner, aber siegreich geschickter Gauner.

Eigentlich wäre nach vielen anderen Mustern vergleichbarer Art die Stätte für ein Unternehmen der Schadenfreude und ständigen Düpierung reicher Schlaumeier erstellt. Sonderbar. Wenn man die Pracht und Herrlichkeit des optischen Aufwandes staunend genossen hat - das eigentliche Spiel, das sich darin ergeben müßte, läuft eigentümlich kompliziert, dabei doch einfältig, es läuft sonderbar leer ab. Ein später Erfolg für den großen Hermann Broch wird an diesem Abend nicht erstritten. Er geht eher müde vonstatten.

Helmut Wildt spielt einen genußvoll knarrenden Großkapitalisten, Toni Slama, merkwürdig ungeprägt, seinen ebenfalls vor Reichtum stinkenden, hackenschlagenden, vermeintlichen Schwiegersohn. Maresa Hörbiger, sehr laut und mit einem Zug zum Ordinären, ist die blonde Räuberbraut und Spießgesellin des Hochstaplers. Den Hochstapler selbst spielt, schlank, jugendlich und emsig, wenn auch die Rolle kaum ausschöpfend, Horst Buchholz, Man denkt etwas melancholisch daran zurück, wie er einst Thomas Manns viel dichter ausgestattete Figur des Rossetäu-

Es gibt immer wieder ganz Lustiges. Wie, beispielsweise, Peter Matić einen Hoteldirektor hinter dem hohen Tresen seines Empfangstisches darstellt, das hat immerhin einige satirische Schärfe und dirigierte Lu-

schers Krull im Film spielte.

Wenn es aber an die langen Geschäftskonversationen geht, wenn die Kapitalisten von dem Räuber im Gentleman-Gewande, von Horst Buchholz also, aufs Kreuz gelegt werden sollen, dann flattert das Interesse. Broch packt zu viel Bitterkeit und Einsicht in seine Dialoge. Sie sollten

Dabei ist die Komödie doch mit so vielen albernen Effekten durchsetzt. Das Licht geht in der feinen Welt aus. Plötzlich stehen die Reichen alle im Dunkeln, Oder die Betten der Damen werden ausgetauscht wie die Bäumelein. Das aber auch geschieht immer nur mit dramaturgischen Hemmungen und deutlichen Unglaubwürdig-

Broch wollte eine satte, unsichere, reiche Welt immer nur komisch und allzu tiefsinnig diffamieren. Er hat sie mit diesem seinem frühen Stück aus dem Jahre 1934 nur geringfügig dargestellt und szenisch gekratzt. So gro-Ber Aufwand - so geringer Gewinn! Der Beifall klang eher kleckernd. FRIEDRICH LUFT

nische Filmregisseur Jules Dassin

leid, wobei man sich in Erinnerung

rufen muß, daß Dassin kein Franzose,

sondern Amerikaner ist. Amerika

freilich hat ihn in den 50er Jahren, zur

Zeit der Kommunistenfurcht, vertrie-

ben. Filme wie "Zelle R 17", "Stadt

ohne Maske" oder "Die Ratte von So-

ho" waren der Grund dafür. Sie gehö-

ren zur Schwarzen Serie und legen

recht naturalistisch den Dschungel

der Großstadt bloß, üben Sozialkritik

Jules Dassin emigrierte nach

Frankreich und verlebte dort einige

kümmerliche Jahre. Bis ihm 1956 der

größte Coup glückte: Mit "Rififi" ge-

lang ihm ein Krimi, der bis heute von

seinen Spannungsqualitäten nichts

verloren hat. Dassin wurde mit Prei-

sen überhäuft, und so geschah es, daß

er 1956 bei den Filmfestspielen von

Cannes Melina Mercouri kennenlern-

te. Und damit begann eines der Kapi-

tel der Geschichte von Männern be-

rühmter Frauen. SVEN HANSEN

im Thrillergewand.

FOTO: RALPH CRANE

Jules Dassin wird 75

## Der größte Coup war "Rififi"

M änner berühmter Frauen haben ihre Probleme mit dem Image – so auch Jules Dassin mit Blick auf Melina Mercouri. So wie der Ruhm als Meisterregisseur des Schwarzen Kriminalfilms und der intelligenten Komödie bei Dassin zu verblassen begann, so stieg der Stern von Melina Mercouri als Schauspielerin, Heroine des Widerstands gegen das griechische Obristenregime und schließlich als Kulturministerin. Dassin scheint das mit Geduld zu tragen, wenn hinter seinem Rücken über den "Mister Mercouri" gewitzelt wird.

Die Karriere von Melina Mercouri wäre ohne Jules Dassin, der morgen 75 Jahre alt wird, nicht denkbar gewesen. Zwei Welterfolge hat er mit ihr gedreht: "Sonntags nie" (1960), jene Komödie um ein leichtes Mädchen im Hafen von Piräus, deren Titelmelodie Aufnahme in die Ehrengalerie der Evergreens gefunden hat. Und schließlich "Topkapi" (1964), jenen humorvoll hingetupften Kriminalfilm um einen Diamantenraub im Museum von Istanbul. Problematischer allerdings sind die Dassin-Mercouri-Filme, in denen in Seelengründen geschürft oder griechische Klassiker in

die Gegenwart versetzt werden. Sie kamen teilweise nie in die Kinos, wohl weil den Verleihern ihr Gefühlsüberschwang unheimlich war. Da tut es einem um jene Filme aus Dassins amerikanischer Zeit, die das gleiche Schicksal traf, schon mehr



tur zu erhalten. Von solchen punktuellen Aktio-

U mberto Leo nat es an del mationalen Tag gebracht: Italiens I mberto Eco hat es an den inter-Gegenwartsliteratur befindet sich im Aufwind. Spätestens seit der letzten Frankfurter Buchmesse können es die Buchhändler an Zahlen ablesen: Nicht nur der "Name der Rose" belebt das Geschäft, sondern darüber hinaus überhaupt der Handel mit italienischen Lizenzen und Übersetzungsrechten. Italiens moderne Autoren erfreuen sich zur Zeit einer Beliebtheit wie schon lange nicht mehr. Die Qualitätsmarke "Made in Italy", bisher besonders bei Kleidung, Küche und Design bestimmend, wird auf die Literatur ausgedehnt.

Verlage aus aller Welt kaufen die Erstlingswerke noch relativ unbekannter italienischer Schriftsteller sogar schon "blind" und "en bloc". Die wenigen schon immer um die italienische Literatur bemühten Traditionsverlage, wie etwa Piper, müssen sich dranhalten, wenn sie ein ihnen angemessenes Stück vom Kuchen abbekommen wollen.

Kenner der Branche versichern, daß es sich keineswegs um einen blo-Ben "Umberto-Eco-Effekt" handle. Sie verweisen auf den "anderen" Schriftsteller-Philosophen Italiens, Luciano de Creszenzo, dessen "Also sprach Bellavista" in einigen Ländern die Verkaufszahlen Ecos bereits überflügelt hat. Dennoch wird allgemein eingeräumt, daß die Italiener von einer Reihe günstiger Umstände profitieren, z. B. von der neuerdings stagnierenden Literaturproduktion Lateinamerikas, das noch vor kurzem allen romanischen Ländern die Schau stahl.

Aber auch im Lande selbst spürt man den literarischen Aufbruch und nimmt seine Resultate teils dankbar, teils säuerlich entgegen. Zur Gruppe der hochbegabten, weithin beachteten Autoren gehören Antonio Tabucchi ("Donna di Porto Pym", "Piccoli equivoci senza importanza"), Stefano Benni ("Terra!", "Comici, spaventati guerrieri"), Andrea De Carlo ("Treno di panna", "Macno"), Roberto Pazzi "Cercando l'imperatore", "La principessa e il drago"), Aldo Busi ("Seminario sulla gioventu", "Vita standard di un venditore provvisorio di collant"), Pier Vittorio Tondelli ("Pao Pao", "Rimini"), Daniele Del Giudice (\_Lo stadio di Wimbledon", "Atlante occidentale").

Trotz aller Unterschiede weisen



Italien im Literaturrausch - Die "nouvelle plume" erneuert alte Formen und bringt eine frische Brise

Symbolfigur, aber nicht Mitglied der Erfolgsautor Umberto Eco "nouvelle piume" in Italien: Der

diese Autoren doch so manche Gemeinsamkeit auf. Nicht nur, daß ihnen fast gleichzeitig der Weg aus dem Nichts in die Buchhandlungen gelungen ist, nicht nur, daß sie die sonst so stabile Konstellation auf den Auslagetischen aus dem Gleichgewicht gebracht und somit Raum für Neues geschaffen haben, es zeichnet sie auch eine bemerkenswerte ideologische Unbekümmertheit aus. Die sozialistische Utopie und die gesell-schaftskritische Attitüde sind für sie nicht mehr von vornherein verbindlich. Doch auch ihr Formkanon ist von Vielfalt, Volkstümlichkeit und dem Ausprobieren traditioneller, längst totgeglaubter Genres geprägt. Mit vollem Recht sprechen einige Kritiker von einer Bewegung der \_nouvelle plume", der "Neuen Fe-

Der Unterschied wird sofort deutlich, wenn man die "Neuen" mit den literarischen Recken der sechziger und siebziger Jahre vergleicht, mit Autoren wie Giorgio Manganelli, An-

tonio Porta, Edoardo Sanguineti, Luigi Malerba. Auch diese Schriftsteller bemühten sich, der ewigen "Querelle des anciens et des modernes" zu entkommen, aber ihre Antwort auf den marxistisch getönten Realismus war die Hinwendung zum totalen Sprachexperiment.

Die Texte, die in dieser Zeit entstanden, hätten beispielsweise nie und nimmer einem Hollywood-Film als Vorlage dienen können. Werke wie \_Hilarotragoedia" (Manganelli), Purgatorio de l'Inferno" (Sanguineti), "La scoperta dell'alfabeto" (Malerba) und "Partita" (Porta) waren experimentelle Anti-Romane, die keine Handlung vorwiesen, keine Mitteilung enthletten, keinen allgemeinen Sinngehalt produzierten; jegliche syntaktische Struktur und jede semantische Dimension wurde auf den Kopf gestellt, die chaotische Wirklichkeit sollte sich in einer chaotischen Vision widerspiegeln. Seiten über Seiten wurden gefüllt, die zumindest teilweise jedem nicht speziaund sinnlos erscheinen mußten. Eben dies ist jetzt durch das Aufkommen der "nouvelle plume" anders gewor-Was die neue Generation haupt-

sächlich vereint, ist die Wiederentdeckung des Romans in seiner streng traditionellen Form. die Wiederentdeckung der Novelle als "unerhörter Begebenheit". In den Werken der "nouvelle plume" gibt es wieder einzelne, klar umrissene Figuren, eine klar gegliederte Handlung mit raffiniert geschürztem Handlungsknoten, eine Umgebung, die so beschrieben ist, daß man sich darunter etwas vor-stellen kann; kurzum, eine Ge-schichte mit Hand und Fuß. Außerdem sind die Werke der "Neuen" auch insofern "jung", als sie meistens die Welt junger Leute beschreiben.

Der Erfolg der "Neuen" hat hier und da Abwehrreflexe der bisherigen "Szene"-Platzhirsche hervorgerufen. So verfaßte Edoardo Sanguineti, der mit so bekannten Autoren wie Manganelli, Guglielmi, Malerba und anderen die berühmt-berüchtigte "Gruppe '63" bildete, einen wilden Essay, in dem er der "nouvelle plume" ein unerlaubtes Schielen nach Erfolg und vor allem ein "Sich-Ausliefern an Hollywood" vorwarf.

An der Tatsache, daß sich die Romane und Novellen der "Neuen" gut verkaufen, daß Literaturpreise für sie neuerdings durchaus im Bereich des Möglichen liegen und daß für einzelne ihrer Werke (z. B. "Terra" von Stefano Benni) bereits Filmangebote vorhanden sind, ändert das nichts, im Gegenteil. Im übrigen sind die Temperamente, Themen und Stile der "Neuen" unter sich viel zu unterschiedlich, als daß sie sich so einfach in einen Topf werfen ließen, wie Sanguineti das versucht.

Von den unterschiedlichsten Standpunkten aus, mit den verschiedensten Blickwinkeln, Ausgangslagen und Zielen wird das Universum der heutigen jungen Generation schriftlich durchlebt, von jedem Autor auf eine andere Art und Weise. Es ist eine frische Brise, die sich da erhoben hat, sehr angenehm in ihrer Wirkung, unberechenbar in ihrer Entwicklung. Neuerdings werden in Italien schon wieder Stimmen laut, die behaupten, die Zukunft gehöre der

PATRICIA ENGELHORN

Platte: Glucks "Iphigenie" und Hasses "Pyramus"

## Die redseligen Sieben

Seelenaustausch: Peter Medaks Film "Men's Club"

Männer allerdings, die erste Erfahrungen mit Randphänomenen der Frauenemanzipation machen mußten. Nun wollen sie auch ihre Emanzipation haben. Sieben von der Sorte versammelt Peter Medak in seinem Film und läßt sie Erfahrungen austauschen. Es sind Leute, die sich ausdrücken können, Akademiker, leitende Angestellte, ein Therapeut natürlich und - zum Ausgleich für soviel intellektuelles Übergewicht - ein gealterter Baseballspieler.

Zu Beginn werden diese Männer in Szenen mit ihren Frauen, Geliebten oder anderen weiblichen Begleiterscheinungen vorgestellt. Hier wird eine Dame aufdringlich, dort verweigert sich eine Angetraute, eine andere macht sich stillschweigend samt Mobiliar aus dem Staub. Das sind alles nicht eben aufregende Szenen. Jede einzelne hätte gestrafft werden können. Aber wirklich schauderhaft wird es erst danach. Da treffen sich nämlich die Bedauernswerten und beginnen zu reden. Und sie reden und reden. Über ihre Erlebnisse mit Frauen natürlich. Sie geben nicht an. Das können sich Männer mit Grips nicht mehr leisten. Sondern sie strippen ein bißchen an der Seele herum. Sehr weit kommen sie dabei nicht.

The Men's Club" ist tatsächlich ein Dialogfilme von vergleichbarer aus den USA immer wieder gegeben. Manchen von ihnen war Erfolg beschieden. Etwa dem "Breakfast Club" oder mehr noch Lawrence Kasdans "Großem Frust". Und zur Zeit macht in den Programmkinos eine dreiste Komödie Karriere, von deren Frechheit man dem "Men's Club" schon ein Quentchen gönnte: "Der Untergang des amerikanischen Imperiums." Dialogfilme müssen also nicht langweilig sein. Es gibt Meisterwerke von der Sorte, etwa Jacques Doillons "Die Frau, die weint". Drei Leute, zwei Schauplätze, eine Kamera. Auch im Mekka des Small talks wäre so etwas denkbar, und auf dem Albee-Boulevard ist ja auch schon manches geleistet worden. Hier fin-

det nichts dergleichen statt. Die mitspielenden Roy Scheider und Harvey Keitel irren auf der Talsohle ihrer Karriere umher. Dem Film liegt ein gleichnamiges Buch zugrunde. Geschrieben hat es ein Mann namens Leonard Michaels. Vielleicht liest es sich flott. Die Umarbeitung zum Drehbuch hat es aber nicht verkraftet. Manches, was ein Autor zwischen Anführungszeichen setzt, erweist ja seine Leblosigkeit erst. wenn es von lebendigen Personen gesprochen wird. DIETMAR BITTRICH

### Sprechende Orchester

erobe Namen zu setzen, hat vor drei Jahren Lamberto Gardellis Aufnahme von Glucks "Iphigénie en Tauride" gezeigt. Durch eine Aufnahme unter John Eliot Gardiner mit der Lyoner Oper und einer jüngeren Sängerriege wird die ältere Einspielung jetzt geradezu deklassiert (Philips 416148-1).

Diana Montague, deren Sopran gleich zu Beginn des ersten Akts beim Aufruhr der Elemente leidenschaftlich lodert, findet in einigen Airs ebenso anrührende Töne. John Aler singt hinreißend Pylades' Dithyrambus auf die Freundschaft. Superlative freilich sind vor allem für Thomas Allen angebracht, der mit seinem für alle Ausdrucksnuancen durchlässigen Bariton ein fesselndes Psychogramm des vom Fluch des Muttermordes getriebenen Orest gibt. Zum Mitakteur wird schließlich das so "sprechend" wie möglich musizierende Orchestre de l'Opèra de Lyon; während der wieder ganz exzellente Monteverdi Choir bei einigen Chören der Priesterinnen für Oasen eines geradezu schönheitstrunkenen Lyrismus sorgt.

Nur ganze elf Jahre vor der Pariser Uraufführung von Christoph Willibald Glucks "Iphigénie en Tauride"

Zu welch enttäuschenden Resultaten es führen kann, allein auf Oper "Piramo e Tisbe" erstmals in Szene gegangen. Doch während Glucks späte Reformoper Geschichte machte, während sie bis tief ins 19. Jahrhundert hinein Goethes "Iphigenie\* an Popularität den Rang ablief, hatte Hasse seinen eigenen Ruhm bereits überlebt. In Vergessenheit geriet so auch das "Intermezzo tragico", das bei einer Aufführung im Rahmen der Brühler Schloßkonzerte jetzt als erste komplette Hasse-Oper in die schwarzen Rillen gepreßt wurde (Schwann VMS 4527).

Doch seltsam: Dank flexibel gehandhabter traditioneller Formschemata hat die knapp zweistündige Oper sogar progressive Elemente. Für Hasse überraschend unkonventionell wird die Geschichte von Pyramus und Thisbe erzählt, die ihre über alle Familienzwänge triumphierende Liebe nach einem unseligen Mißverständnis mit dem Leben bezahlen. Mit gutem Grund sind in Helmut Müller-Brühls Aufnahme die Partien der beiden Protagonisten klanglich so homogen wie möglich besetzt. Daß das gelungen ist, ist dem schlanken. sehr klar zeichnenden Sopran von Barbara Schlick als Pyramus zu verdanken wie der ebenfalls ganz vorzüglichen Suzanne Gari als Thisbe.

HANS CHRISTOPH WORBS

dpa, New York Woody Allens Komödie "Hannah and her Sisters" (Hannah und ihre Schwestern) ist vom New Yorker Filmkritiker-Kreis zum besten Film des Jahres 1986 gewählt worden. Allen wurde außerdem der erste Preis in der Sparte Regisseure und der zweite im Bereich Drehbuchautoren zuerkannt. Zum besten fremdsprachigen Film bestimmten die Kritiker die kanadisch-französische Komödie "The Decline of the American Empire" (Der Untergang des amerikanischen Imperiums). Im Bereich Dokumentarfilm erhält Maximilian Schell den Kritikerpreis für "Marlene", die Geschichte der Schauspielerin Marlene Diet-

> "reutlinger drucke" stellen Erscheinen ein dpa, Reutlingen

Nach 21 Jahren stellt die literarische Zeitschrift "reutlinger drukke" ihr Erscheinen eln. Herausgeber Richard Salis (55) gibt die in Pfullingen bei Reutlingen verlegte Vierteljahreszeitschrift aus gesundheitlichen Gründen mit der Dezemberausgabe auf. Die Zeitschrift, die Salis in einem Ein-Mann-Unternehmen herstellte, erschien als zwölfseitiges Faltblatt und trug als Signatur einen markanten Holzschnitt von HAP Grieshaber.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Er war eine zwiespältige Persönlichkeit, voll neuer Ideen, rücksichtslos und grausam bis zum Exzess, der sich nicht scheute, seine Untertanen foltern und oder sogar mit eigener Hand hinzurichten: Zar Peter der Große von Rußland (1672-1725). Der Franzose Henri Troyat hat eine neue Biographie über den Reformer und Despoten geschrieben. Der Zar war so sehr von seinen neuen Ideen besessen, daß er seinen eigenen Sohn zu Tode foltern ließ, als der Zarewitsch die eingeleiteten Reformen wieder rückgängig machen wollte. Es ist ein spannendes Buch, das einen faszinierenden Einblick in die russische Geschichte vermittelt. Bo. Henri Troyat: "Peter der Große", Heyne, 396 S., 14,80 Mark.

### Harmonie im Widerspruch: Bremen zeigt den Bildhauer Werner Stötzer Gebrochenen Flügels himmelwärts

Etwas Tragikomisches aus ge-schichtlichen Zeiten" wollte er machen - ein gestürzter Engel ist es geworden. Dieser Engel steht nun neben vielen anderen Skulpturen von Werner Stötzer im Gerhard-Marcks-Haus in Bremen. Zum ersten Male zeigt ein westdeutsches Museum Arbeiten (60 Skulpturen und 30 Zeichnungen) dieses Künstlers aus der \_DDR", der dort zu den bedeutend-

sten Bildhauern zählt. Stürzender Engel: eine zum Himmel strebende und dennoch in sich ruhende Figur, schmal, mit überdimensionial langen Beinen und gebrochenen Flügeln. Werner Stötzer erzāhlt dazu die Geschichte des Engels Arcade in Anatole Frances Roman, die Geschichte jenes Engels, der mit anderen Abgefallenen den Aufstand gegen Gott plante - und es dann doch nicht wagte.

Diese trotz ihrer Plastizität ungewöhnlich zart wirkende Figur bildet nicht die einzige Engelskulptur, die Stötzer 1986 geschaffen hat. Eine zweite ist hier zu sehen: "Engel mit gebrochenen Flügeln", aus Marmor, einem "Abfallstück", gehauen. Wie

überhaupt Fundstücke den Künstler herausfordern. So hat der zweite Engel ein Hohlkreuz. Dem flüchtigen Blick mag es erscheinen, als habe Stötzer diesem Torso eine klassische Form gegeben. Doch das Hohlkreuz bricht diese Form.

Stötzer vereinfacht, reduziert oder übersteigert. Die plastische Gesamtwirkung bleibt für ihn das entscheidende Kriterium, nicht die Naturnähe der Proportionen. Seine Ideen finde er beim Zeichnen, sagt der Bildhauer. Das gilt wohl auch für einen weiblichen Torso aus Sandstein, den er zwölf Jahre früher geschaffen hat. Brüste, Bauch und Hüftknochen sind in klaren, geometrischen Formen herausgearbeitet: komprimierte. plastische Massen.

Diese drei Skulpturen scheinen typisch für die Arbeiten von Werner Stötzer zu sein: die Verbindung von strukturierter, fragmentierter Form mit Amorphem. Unregelmäßigem und Urwüchsigem. Seine Figuren meist weibliche Akte - sind selten harmonisiert: ihre Widersprüchlichkeit wird ihnen belassen. Damit formuliert der Künstler das Grundthe-

ma seiner Arbeiten: der Mensch in seiner zerrissenen Realität. Seine Trauer, sein Leiden, aber ebenso sein Sich-Behaupten und sein Widerstand gegen diese Realität - ein Thema auch in der "DDR".

Gelernt hat Stötzer bei Walter Arnold und Eugen Hoffmann und war Meisterschüler bei Gustav Seitz an der Akademie der Künste der "DDR" in Berlin. Seine Lehrer waren es auch, die ihm den Zugang zu Tradition und Gegenwart europäischer Bildhauerkunst wie zum Beispiel den Arbeiten von Aristide Maillol, Henri Matisse, Manolo und später Fritz Wotruba eröffneten.

Die Bremer Ausstellung umfaßt Arbeiten aus den Jahren 1958 bis 1986 und vermittelt einen guten Überblick über das Werk dieses Bildhauers, der, nach seinem Anliegen befragt, antwortet: "Ich mag Menschen, denen die bleibenden Eigenschaften der Menschheit, Liebe, Trauer, Helfen und Schützen, genügen, um sich Gedanken über ihr Leben zu machen; ich denke, eine Skulptur kann dazu einen Anstoß geben." (Bis 11. Jan., Kat. 20 Mark) CHIRINE RUSCHIG



von Marzahn" (1982) von Werner Stötzer

Startschuß

Kartentelefon

Dem alten Münziernsprecher ist

Konkurrenz erwachsen. Beim neuen Abrechnungsverfahren, zu dem Post-

minister Christian Schwarz-Schilling

gestern in Bremen den Startschuß

gab, genügt eine Buchungskarte der Bundespost. Für die neue Art zu tele

sonieren stellte die Past 200 öffent

liche Kartentelefone (Foto) in 16

Großstädten an Bahnhöfen, Flugplat-

zen und im Innenstadtbereich auf

Anfang nächsten Jahres sollen weite.

re 200 Geräte im Großraum Stuttgart

hinzukommen. Bundesweit sollen sie

1988 eingeführt werden. Gespräche

über die Buchungskarte werden mit.

der monatlichen Telefonrechnung be-

glichen. Die Post zieht 23 Pfennig pro

Einheit sowie eine monatliche Grundgebühr von fünf Mark pro Kar-

te ein. Die neuen Telefone können

aber auch mit Telefonkarten benutzt

werden, die es für zwölf Mark mit 40

Einheiten und für 50 Mark mut-200

Einheiten zu kaufen gibt.

für das

### Werden in Hessen Äpfel mit Birnen verglichen?

Untersuchung über Auswirkungen eines Tempolimits

RUDOLF ZEWELL, Bonn Das erste Argument, das ins Spiel gebracht wurde, hieß Energieeinspa-

rung. Es zog nicht. Das zweite hieß Schadstoffreduzierung. Auch dieses konnte nicht verfangen. Jetzt hat Hessens Wirtschaftsminister Steger (SPD) ein drittes Argument vorgebracht, um ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzuführen - und zwar durch die Hintertür.

Am Montag hatte Steger das Ergebnis eines Großversuchs vorgestellt (WELT vom 16, 12, 86): Im November 1984 waren auf drei südhessischen Autobahnabschnitten, der A 66 (Wiesbaden-Frankfurt), der A 661 (Offenbach-Egelsbach) jeweils

Tempo 100, auf der A 5 (Darmstädter Kreuz-baden-württembergischen Grenzei Tempo 120 eingeführt worden. Ergebnis: ein deutlicher Rückgang der Unfallraten (bei Unfällen mit Toten und Schwerverletzten sogar um mehr als die Hälfte). Minister Steger kündigte an, er wolle bis Februar kommenden Jahres eine \_Gesamtkonzeption" vorlegen, die die gewonnenen Erkenntnisse umsetzen werde. Klartext: In Hessen wird man sich auf weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen einstellen müssen

Bundesverkehrsminister Dollinger sind die Hände gebunden, handelt es sich doch um kein "generelles Tempolimit", das in seine Kompetenz fiele, sondern um einzelne Schritte, die gesamt gesehen aber durchaus so etwas wie einen "generellen" Charakter annehmen könnten. Paragraph 45 der

Straßenverkehrsordnung bietet den Ländern nämlich die Möglichkeit, für Strecken eine Beschränkung zu erlassen, die als besonders unfallträchtig

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums konnte gegenüber der WELT zur hessischen Studie nicht detailliert Stellung beziehen, da sie den Bundesbehörden noch nicht zugestellt worden ist. Eine Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (zusammen mit dem Großversuch) aber habe ergeben, daß es "sehr, sehr schwer sei, in diesem Bereich eine präzise Aussage zu machen, vor allem was Unfalle mit Todesfolge betrifft". Die Temporeduzierung auf 100 km/h (Autobahnen) und 80 (Landstraßen) habe nach der Untersuchung der Bundesanstalt zu einer Verringerung der Unfallzahlen um 2,3 Prozent geführt. Man werde also prüfen müssen, ob in Hessen nicht "Apfel mit Birnen verwechselt worden sind". Ein Vergleich sei nur bei derselben Verkehrsdichte und demselben Straßenzustand aussagekräftig. Die meisten schweren Unfälle auf Autobahnen (1985 gab es dabei 670 Totel geschahen nur zum geringen Teil bei Geschwindigkeiten über 100 km/h, sondern vielmehr im Bereich darunter, bei Nebel, an Ein- und Ausfahrten sowie Baustellen.

Nach wie vor bleibt unbestritten: Autobahnen sind die sichersten Stra-Ben. Auf ihnen rollt mehr als ein Viertel des Verkehrs, aber nur 4,3 Prozent der schweren Unfälle mit Verletzten oder Toten ereignen sich hier.

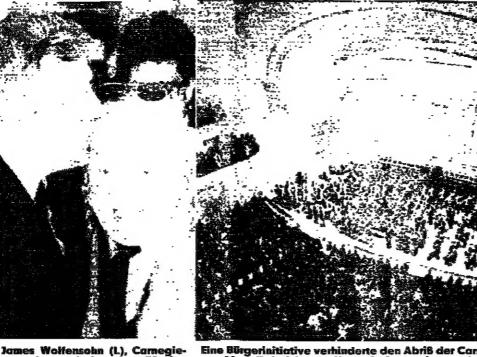





Auch Lony Hagmann (alias 1.2.) und Gattin Heßen sich die Gala-Vorstellung nicht entgehen.

## Die Carnegie Hall erstrahlt im alten Glanz

New Yorks altehrwürdige Carnegie-Hall, seit 95 Jahren Amerikas bedeutendster Konzertsaal, ist am Montag abend nach siebenmonatiger Renovierung mit einer Gala-Veranstaltung wiedereröffnet worden. Der Konzertsaal, dessen Akustik schon Tschaikowsky und viele Jahre später die Beatles begeisterte, wurde bei dem 50 Millionen Dollar teuren Umbau so renoviert, daß sein Interieur wieder in altem Glanz erstrahlt. Wie im Eröffnungsjahr 1891 ist auch der elegante Bogen über dem Proszenium wieder zu sehen, der sich seit 1946 hinter Vorhängen und Holztäfelung verstecken mußte.

Verwaltungsdirektor, begrüßt den berühmten Geiger Isaac Stern

Völlig umgestaltet wurde das Foyer. Neu sind Aufzüge und Bestuhlung, und natürlich wurde auch bei den 2812 neuen Sitzen an die Akustik gedacht: In die Sitzflächen wurden kleine Löcher gebohrt, nach Vorschlag der Klangexperten. Bei dem Gala-Konzert wurde ein dreistündiges Potpourri klassischer und volkstümlicher Musik gespielt. Stars des Abends waren unter anderen Zubin Mehta, Frank Sinatra, Isaac Stern. Yo-Yo Ma. Marylin Horne und der Pianist Wladimir Horowitz dessen Auftritt eine Überraschung war. Die Gala-Gäste mußten zwischen 50 und 500 Dollar berappen. Für 1000 Dollar. umgerechnet 2000 Mark, durfte man an einem Champagner-Empfang "danach" teilnehmen.

Andrew Carnegie, der Stifter dieses renommierten Konzerthauses, genoß unter schottischen Landsleuten seiner Zeit den wenig schmeichelhaften Ruf, großkotzig und überheblich zu sein, denn aus ihrer Sicht pflegte der Stahlmagnat einen ausgeprägten Hang zu protzigen Extravaganzen. Dabei gab der Multimillionär lediglich ein bißchen mehr Geld aus. als Schotten gemeinhin lieb ist.

Als armer Einwanderer mit Stahlgeschäften zu einem der reichsten Männer Amerikas geworden, tauschte Carnegie seinen sparsamen Schottenrock gegen ein paar übergroße Spendierhosen aus und finanzierte so ziemlich alles, was ihm Ruhm und Ehre versprach. Unter anderem finanzierte er mit seinen Millionen im ganzen Land über zweieinhalbtausend öffentliche Büchereien, gründete in Pittsburgh eine Technische Hochschule und spendierte den Künsten eine Stiftung in Washington.

Den Höhepunka seines Philanthropen-Lebens genoß Carnegie am 5. Mai 1891, als im Herzen Manhattans sein monumentaler Konzert-Tempel eröffnet und er überschwenglich gefeiert wurde. Peter Tschaikowsky gab an diesem Abend sein US-Debüt, was den hemdsärmeligen Schotten indes wenig zu beeindrucken schien. Nach dem anhaltenden Applaus für seine Spende schlief er zufrieden ein - als eingefleischter Dudelsack-Liebhaber langweilte ihn klassische Musik.

Diesen Fehltritt vor New Yorks versammelter High Society konnte sich der eigenwillige Industrielle leisten. Seine mächtige und prächtige Konzerthalle galt namlich vom ersten Tag an als "musikalisches Schatzkästchen", denn Baumeister Burnet Tuthill hatt: den fast 4000 Quadratmeter großen Saal bereits so entworfen, "daß Carnegies Werk ein fester Platz in der Kultur-Geschichte garantiert war. wie die Chronik festhält. An Geschichte mangelt es der Carnegie Hall fürwahr nicht. Dank einer hervorragenden Akustik, die noch heute Architekten wie Künstler nachhaitig beeindruckt, stieg sie schnell zum "Mekka der Musik" auf.

Respekt gebührt seither jedem, der vor den gewaltigen, fast anderthalb Tonnen schweren Samtvorhang treten darf. Und dies ist nur jenen Virtuosen vergönnt, die den Gipfel ihres künstlerischen Schaffens erreicht haben und mit einem Austritt in der Carnegie Hall geadelt werden. Weil nur schwer zu erklimmen, wird sie oft auch "Mount Everest der Konzerthäuser" genannt.

Lang ist die Liste mit berühmten Namen, die dem Konzertsaal an der siebten Avenue, Ecke 57. Straße zu diesem Nimbus verholfen haben: Sergej Rachmaninow. Arturo Toscanini, Enrico Caruso, David Horowitz, die



Ein Schotte als Mäzen: Andrew

Callas, Benny Goodman, Judy Garland. Pablo Casals, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dietrich Fischer-Dieskau und die Beatles gehören unter anderen dazu. Das Ende des traditionsreichen

Hauses drohte, als die New Yorker Philharmoniker ihr Stammhaus aufgaben und ins modernere Lincoln Center flüchteten. Zu dieser Zeit kreisten bereits New Yorks Immobilienhaie wie Aasgeier über dem Gebäude, das sie abreißen und durch einen 44stöckigen, Lippenstift-roten Wolkenkratzer ersetzen wollten.

Diese "städtebauliche Schande" wie eine Bürgerinitiative mit engagierter Beteiligung namhafter Stars das Projekt verärgert nannte, blieb der Millionen-Metropole schließlich doch erspart - die Stadt übernahm das Gebäude, stellte es unter Denkmalschutz und beschloß eine Millionen-Renovierung. Vor sieben Jahren, als wieder Geld in der Kasse klingelte, kramte man die alten Pläne bervor und beauftragte das Institut für Architektur an der Columbia Universität mit den Umbauarbeiten.

Dank der Original-Pläne, die zufällig in einem versteckten Keller zum Vorschein kamen, konnte Architekt James Steward Polshek die Wünsche seiner Auftraggeber zu 95 Prozent erfüllen. Dabei sprengte er allerdings gewaltig den Kostenrahmen: Statt der ursprünglich kalkulierten 20 Millionen gab er 50 Millionen Dollar aus. Nach Abschluß der Restaurierung bescheinigen ihm jetzt Experten und Laien, ein wahres Meisterwerk geschaffen zu haben.

Fehler des Piloten dpa, Berlin

Schäfer-Notstand

Für die in der Nähe der südjugosla-

wischen Stadt Pirot erbauten Schafs-

farmen mit mehreren tausend Tieren

finden sich keine Schäfer. Selbst die

großzügige Ausstattung der Arbeits-

platze mit Radios, Fernsehern und

Telefonen konnte kein größeres In-

teresse wecken. Auch der Verdienst

und die "Sozialleistungen" sind für

jugoslawische Verhältnisse mehr als

vorbildlich: Geboten wird ein Durch-

schnittsgehalt, eine Werkswohnung und kostenlose Verpflegung.

dpa Belgrad

Der Absturz einer sowjetischen Verkehrsmaschine in der Nähe des DDR\*-Flughafens Schönefeld, bei dem am Freitag 70 Menschen ums Leben kamen, ist auf einen Fehler des Piloten zurückzuführen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur ADN meldete, hat der Pilot die "Regeln des Landeanflugs\* verletzt. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Untersuchung durch eine Regierungskommission der "DDR" hat ergeben, daß in technisch einwandfreiem Zustand war". Der Flughafen sei zur

Zeit des Unglücks voll einsatzfähig gewesen, und die Flugleitung habe "exakt nach den internationalen Regeln für die Durchführung von Lan dungen" gehandelt.

Das beste ist: eine gute Versicherung.

### ZU GUTER LETZI

Sechs Jahre hatte ihm seine Frau nur Müsli vorgesetzt, dann hatte der australische Anwalt Robert Lindsey es satt. Als sie ihm zum Frühstück Möhrensaft und zum Mittagessen gar nichts mehr vorsetzte, wurde er hand-greiflich und fand sich vor Gericht wieder. Dieses zeigte Verständnis für die seelische Verfassung des Beklagten und sah von einer Strafe ab.

WETTER: Kalte Meeresluft

Lage: An der Südseite eines Tiefs bei Island fließt in Staffeln kalte Meeresluft nach Deutschland.

Vorhersage für Mittwoch: Wechselnd, vielfach stark bewölkt mit einzelnen Schauern, im Flachland mit Schnee und Graupel vermischt, im Bergland durchweg Schneeschauer. Tageshöchsttemperaturen um 4 Grad, nachts um null Grad, dabei von Westen aufkommender Schneeregen und Schneefälle. Verbreitet Straßenglätte. Frischer, im Norden starker und böiger Wind aus westlichen Richtungen.

Weitere Aussichten: Durchzug eines Niederschlagsgebietes mit ergiebigem Regen und Schneeregen, im Bergland weitere Schneefälle.

Sonnenaufgang am Donnerstag: 8.23 Uhr\*, Untergang: 16.14 Uhr; Mondaufgang: 17.42 Uhr, Untergang: 10.38 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).



in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag. 13 Uhr (MEZ)

| remperatu    | 161 | ımı | rad Celsius        | itua | 11 61 | ster vom Die    | 1512 | g, L    | UNI UNLEZA         | ,       | _        |
|--------------|-----|-----|--------------------|------|-------|-----------------|------|---------|--------------------|---------|----------|
| Deutschia    | nd  | :   | Lübeck<br>Mannheim | 3    | R     | Foro<br>Florenz | 16   | be<br>R | Ostende<br>Palermo | 6<br>15 | he<br>bw |
| Berlin       | 3   | R   | Munchen            | 5    | he    | Gení            | 7    | bw      | Paris              | 7       | he       |
| Brelefeld    | 3   | s   | Münster            | 5    | bw    | Helanki         | -8   | be      | Peidng             | 'n      | bd       |
| Braunlage    | ő   | bw  | Norderney          | 5    | bd    | Hongkone        | 19   | bw      | Prag               | ž       | be       |
| Bremen       | 3   | Ro  | Numberg            | 5    | bw    | innsbruck       |      | he      | Rhodos             | 18      | be       |
| Dortmund     | - 3 | pw. | Oberstdorf         | 3    | be    | Islanbul        | 10   | pw      | Rom                | 12      | bw       |
| Dresden      | ä   | ber | Pascau             | 3    | pa.   | Kairo           | 18   | be      | Salzburg           | 5       | he       |
| Düsselderi   | - 3 | Rs  | Saarbrucken        | - 1  | R     | Klagenfurt      | 10   | be      | Surgapur           | 30      | pw.      |
| Erfurt       | ā   | bw  | Stuttgart          | - 5  | bw    | Konstanza       | ä    | bw      | Split              | 13      | bd       |
| Essen        | à   | bw  | Trier              | - 3  | R     | Kopenhagen      | 5    | bd      | Stockholm          | -1      | bd       |
| Feldberg/S.  | -3  | 5   | Zugspitze          | -15  | he    | Kortu           | 16   | bd      | Straßburg          | 4       | bw       |
| Flensburg    | 5   | hw  |                    | - 40 | 116   | Las Palmas      | 20   | bw      | Tel Aviv           | 19      | he       |
| Frankfurt/M. | - 5 | bd  | Ausland:           |      |       | Leningrad       | -3   | wi      | Tokio              | 13      | be       |
| Freiburg     | ĭ   | Ř   | Algier             | 15   | bw    | Lissabon        | 13   | he      | Tunis              | 15      | he       |
| Garmisch     | - 3 | he  | Amsterdam          | - 6  | bd    | Locarno         | 4    | bw      | Valencia           | 18      | be       |
| Greifswald   | -   | Sr  | Athen              | 16   | be    | Landon          | -    | he      | Varna              | 15      | bw       |
| Hamburg      | - 2 | R   | Barcelona          | 14   | pa.   | Los Angeles     | 15   | bw      | Venedig            | 13      |          |
| Hannover     | 3   | pw. | Belgrad            | 3    | R     | Luxemburg       | 1    | pw.     | Warschau           | - 1     | P#       |
| Kahler Asten | - 2 | S   | Bordeaux           | 20   | Rs    | Madrid          | 10   | hw      | Wien               | , v     | pte      |
| Kassel       | - 4 | bw. | Bozen              | 4    | he    | Mailand         | -1   | Ne      | Zürich             | ĕ       | pw       |
| Kempten      | - 2 | be  | Brüssel            | ā    | he    | Malaga          | 19   | bu      | 244                |         | D#       |
| Krel         | - 3 | pa. | Budapest           | ò    | bd    | Mallorca        | 17   | bw      | bel - bedeald, but |         |          |
| Koblenz      | - 5 | DVE | Bukarest           | 5    | bd    | Moskau          | -23  | wi      | - Graupel, Gor - G | eviller | 30 .     |
| Kela-Bonn    | Ř   | bw. | Cosablanca         | 16   | bd    | Neapel          | 15   | pw.     | heaer, 18 : 23 %   |         |          |
| Konstanz     | - 3 | ba  | Dublin             | - 5  | be    | New York        | 3    | hw      | PARSON S . S       | cherch  | 4        |
| Lepag        | - 5 | bw. | Dubrovnik          | 13   | R     | Nizza           | 15   | be      | Schneeschmar: S    | 0 = Sum | diam-    |
| List Syle    | 7   | hw  | Edinburgh          | - 3  | be    | Osio            | 0    | S       | gen, Sr - School   | region, | W .      |

Sprechen Sie

und Bekannten.

über die WELT, über ihre Aktualität. ihre Vielseitigkeit,

mit Ihren Freunden

ihre weltweite Sicht.

den einen oder anderen

für die WELT gewinnen.

Sicher werden Sie

Nachbarn und Kollegen

#### Lottokönig als Bettelmann: Nein, ich bereue nichts E. REVERMANN, Papenburg Bauchladen durch die Gegend, verkaufte Schnürsenkei und Schmiersei-In einer Nacht schenkte er einer fe an der Haustür. Bis am 16. Dezem-Bardame bei Wilhelmshaven ein ber 1956 in der Wittmunder Kneipe Haus. An seinem Hotel in Jever "Zur Börse", wo sein Wohnwagen mit brachte er das Schild an: "Wegen

Reichtum geschlossen". Auf der Reeperbahn ließ er an einem Abend für 25 000 Mark die Puppen tanzen. Vor genau 30 Jahren, als Walter Knoblauch eine halbe Million und dann noch einmal etwa 300 000 Mark im Lotto gewonnen hatte, ist er einmal im Leben wer gewesen. Nur eineinhalb Jahre lang dauerte sein Leben in Saus und Braus. Jetzt zum denkwürdigen "Jubiläum" am 16. December bleibt dem damals gefeierten "Lottokönig von Wittmund" nur eine wehmütige Erinnerung.

In einer armseligen Wohnung hockt der heute 76jährige mit Zipfelmütze und Rauschebart im Rollstuhl, nach einem Schlaganfall Anfang Dezember halbseitig gelähmt. Eine Feier zum Lotto-Jubiläum gibt es nicht. Dazu reichen die 780 Mark Sozialhilfe, 290 Mark Pflegekosten, 165 Mark Weihnachtsbeihilfe und 600 Mark Kohlegeld nicht. Aber Walter und seine Frau Elisabeth sind trotzdem glücklich - oder erst recht?

In Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen und Hessen kannte man den damaligen Feuerschlucker aus einem Berliner Zirkus - per Fahrrad fuhr er in der Nachkriegszeit mit

Pferd stand, das Lottoglück zuschlug: Ein Weihnachtsgeschenk von einer halben Million Mark - für damalige Verhältnisse eine Summe, die heute mehreren Millionen Mark entsprechen würde. Und als bald darauf noch zweimal "mittlere Treffer" von zusammen fast 300 000 Mark hinzukamen, war Walter nicht mehr zu halten: Eine Villa, ein Landhaus. fünf Autos der Nobelklasse mit Chauffeur, 40 Maßanzüge auf einen Schlag - die Geschäftsleute nicht nur im ostfriesischen Wittmund konnten sich die Hände reiben.

Als Walter am 15. Januar 1957 heiratete, gab es in Wittmund eine 150 000 Mark teuere Prunkhochzeit. Damalige Repräsentanten von Stadtund Bankdirektoren schauen heute etwas betroffen, wenn vergilbte Fotos sie artig gratulierend bei "Majestät Lottokönig\* dokumentieren. Damals durfte der Mann, der ein Niemand gewesen war, auch in den Schützenverein als Mitglied aufgenommen werden, aber erst, als etwa 30 000 Mark, wie er heute sagt, für Gewehre

und "sonstiges" hingeblättert waren. "Da haste auf einmal Freunde!", weiß Walter Knoblauch heute und

fügt gleich hinzu: "Richtige Saukerle waren das!" Was wollte er auch von einem Vertreter, der ihm einen Karton Klopapier versprach, in Wirklichkeit aber einen ganzen Waggon anfahren ließ? Der Bardame, der er im Separée das Haus und dazu noch ein Auto schenkte, trauerte er nur kurz nach. Wenn Walter mal wieder auf der Reeperbahn in Hamburg mit Geld nur so um sich warf, weiß sich noch



zuch mit Frag. Vor 30

heute ein Taxifahrer "an unseren lieben Walter" zu erinnern: "Als er nach einer fürchterlich wilden Nacht in einem Imbiß endlich eine Hühnersuppe bekam, meinte er überglücklich: Diese Suppe, das war das Schönste von ganz Hamburg." Wenn er im Münsterland oder in

Schleswig-Holstein "auf Tour" war, dann bekam die Polizei Arbeit: Besorgte Wirte mutmaßten einen spen-dablen Bankräuber, bis das Revier in Wittmund per Telefon nachts wissen ließ: "Keine Bange, unser Walter ist wirklich ein Lottokönig..." Das Geld, das für ihn zum Verjubeln da war, ist längst weg. Wie viele Schul-den er heute hat – genau weiß er's nicht. Glücklich oder unglücklich?

"Alles auf den Kopp hauen und in den Sand setzen" würde er wohl nicht noch einmal. Aber unglücklich ist er wirklich nicht "Wenn du da oben ankommst, dann brauchste auch nichts." Und wenn Walter, der auch heute noch seine Post mit "Lottokonig" unterschreibt, wirklich bei seinem immer noch regelmäßigen Lottotip noch einmal vom Glück getroffen werden sollte, dann will er nur eines: "So ein klein bißchen auf die Kante legen für die letzten Tage. Vielleicht einmal eine Kur – aber auf den Putz hauen, das täte ich trotzdem noch. Bereuen, nein, nie und nim-

# Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### Akku-Bohrmaschine Prämien-Gutschein

Modell Bosch PBM 7,2 V. Leichte handliche Akku-Bohrmaschine, mit der Sie <u>unabhängig von der Steckdose</u> arbeiten können.

Mechanisches 2-Gang-Getriebe. Drehrichtungs-Umschaltung Rechts-Linkslauf. Deshalb ideal auch zum Eindrehen und Lösen von Schrauben. Bohr-Ø in Stahl 10 mm, in Holz 15 mm. Schrauben-Ø bis 6 mm.

Akku 7,2 V. Komplett mit Akkupack, Ladegerät. Schraubendreher-Doppelklinge.

### Bestellschein Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der gunstige Abonnementspreis betragt im Inland monathen DM 77,00, anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen. Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT, Ich war während des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT. Ich bin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siehe nebenstehenden Bestellschein). Als Belohnung dafür wünsche ich die Akku-Bohrmaschine Umerschrift des neuen Abonnenten: Der neue Abonnent gehart nicht zu meinem Haushalt. ich habe das Recht, diese bestellung innerhalb von 10 Ter (rechtzenure Absendung genugt) schriftlich zu widerruig Die Dankeschin-Pramie sieht mit zu, wenn das erste Bezugsgel-für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist.

